

UNIVERSITY OF TORONTO UBRARY



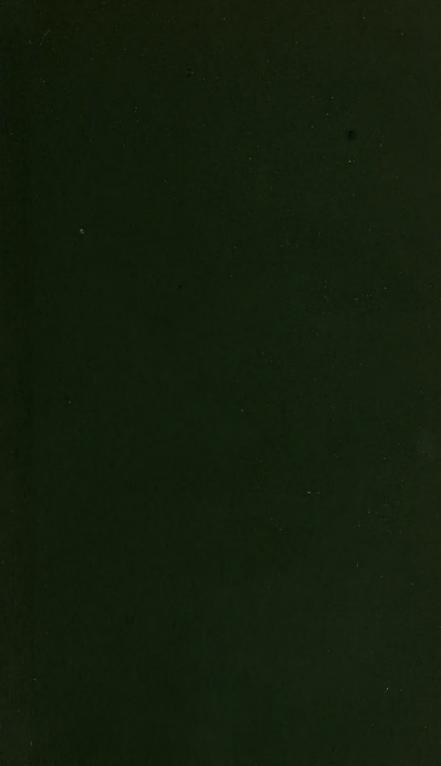







Die Erhebung der Karlsakademie zur Hochschule 1782

IG 5334 Yhar

# Schillers Ingendfreunde

Don

### Iulius Hartmann

Mit jahlreichen Abbildungen



85006

Stuttgart und Berlin 1904 I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger Alle Rechte vorbehalten

#### Meinem Freunde Dr. Offo Rommel

Dor mehreren Iahren hast Du den Gedanken angeregt, ob wir nicht, nach mehr als fünfzigjähriger enger Verbindung, uns auch einmal zu gemeinsamer Arbeit vereinigen wollten: einem Denkmal für die Iugendfreunde des Dichters, der uns von früh auf so viel gewesen ist. Dabei war der Plan, neben den Beziehungen der Freunde zueinander, die in den bekannten wertvollen Schillerbüchern von Boas, Weltrich, Minor, Palleske-Fischer, Ionas, Müller und andern beleuchtet sind, jedem der Genossen durch ein Lebensbild gerecht zu werden, wie es diejenigen verdienen, die mit dem werdenden Dichter gelernt und gespielt, sich gestreut und geslitten haben.

Gewiß sind die dichterischen Teistungen der Kommilitonen Schillers nicht bedeutend gewesen. Aber daraus darf doch nicht mit Boas geschlossen werden, Schiller habe die Anregung und Auffrischung durch Iugendfreunde entbehren müssen, darf nicht gesagt werden: "wieviel rascher und freier hätte sein Bildungsgang sich vollenden müssen, wäre auch ihm der frühe Einflußsolcher Waturen, wie Goethes Iugendgenossen Herder, Werck und Tenz, vergönnt gewesen." Denn, von der Unzulässigkeit der "wäre" und "hätte" ganz abgesehen,

auch die Abel, Dannecker, Zumsteeg, Scharffenstein, Petersen, Hoven, Lempp sind, jeder in seiner Art, mit Kräften des Geistes und Herzens ausgerüstet gewesen, die auf den überragenden Freund anfeuernd und befruchtend wirken mußten.

Teider hast Du, lieber Freund, durch den Drang der Berufsgeschäfte gehemmt, nach dem ersten Stoffsammeln auf weitere Beteiligung an dem geplanten Werke verzichten müssen. Aber Dein Rat und aufmunternder Buspruch haben mich forfan begleitet, und so wird das Buch mit Jug Dir gewidmet. Limm es freundlich nachschitig auf: es wäre zu zweien besser geworden, darf aber auch so vielleicht neben dem biographischen und literarhistorischen einigen zeit- und landesgeschichtlichen Werf beanspruchen.

Wie schade, daß wir in jenen Iahren, da wir gemeinsam für Schiller schwärmten und seinen Kommentator Hoffmeister eifrig lasen, nicht daran gedacht haben, die damals noch gebotene Gelegenheit des Ausstragens uns nahestehender Iugendgenossen Schillers, Deiner alten Cante Lane Moser-Kapff, meiner Großoheime Hartmann und anderer, zu benüßen, wie ja Boas es mit Recht beklagt hat, daß "Liemand die Freunde des Dichters, die doch zum Teil recht alt wurden, genauer nach ihm fragte"! Immerhin mögen diese Blätter dem Forscher und Kenner da und dort einiges Neue bringen, andere je und je eine Stunde unterhaltend belehren.

Stuttgart im Herbst 1904.

## Inhalt

| eite |
|------|
| 1    |
| 7    |
| 1()  |
|      |
| 87   |
| 92   |
| 43   |
|      |
| 82   |
|      |
| 98   |
|      |

Gette

- Rofeph Friedrich Grammont S. 329. - Johann David Friedrich Haller S. 331. — Franz Joseph Kapf S. 333. — Christoph Friedrich Kauster S. 335. — Ludwig Wilhelm Koseriz S. 336. — Heinrich Friedrich Ludwig Orth S. 337. - Ferdinand Friedrich Pfeiffer S. 337. — Johann Karl Ludwig Seubert S. 339. — Franz Karl Philipp p. Winkelmann S. 340.

Register . . . . .

#### Verzeichnis der Abbildungen

Titelbild. Feier der Erhebung der Militärakademie in Stutt= gart zur Sochschule, im Sorfaal zu Disputierübungen und zur Austeilung der Preise (der späteren Hoffirche), 11. Februar 1782. Gines der drei Rupfer in Uriots Historischer Nachricht von der Stiftung ... Dessiné par V. Heideloff, gravé par N. Heideloff, Elève de l'Université Caroline à Stoutgard 1782. (Vergl. Wagner, Geschichte der Karls= schule I, 509 ff. 515; II, 276.)

Seite 1. Ginleitung. Silhouette Schillers, ursprünglich unter den dem Intendanten v. Seeger von Rarlsschülern beim Berlaffen der Anstalt gewidmeten Silhouetten; aus diefer im Besitz feines Urenfels, des Herrn Oberbaurats Freiherrn C. v. Seeger, befindlichen Sammlung in die R. Landesbibliothet zu Stuttgart gekommen.

Seite 7. Lorch. Rach dem Titelbild zu der Beschreibung bes

Oberamts Welzheim von Mofer 1845.

Seite 22. Cong. Schattenriß des Magisters Cong 1783 in einem Stammbuch im Museum vaterlandischer Runft= und Altertums= denkmale. - Seite 31. Miniaturbild, wohl aus der Bräutigamszeit 1793, im Besitz des Urenkels, Herrn Garnisonpfarrer &. Conz in Ludwigsburg.

Seite 40. Ludwigsburg. Neckarweihingen und harteneck (zu der Erzählung S. 65) nach einer Zeichnung, welche Herr Professor Dr. R. J. Hartmann in Stuttgart gutigft für das Buch gefertigt hat.

Seite 42. F. v. Soven. Silhouette in der v. Seegerschen Sammlung. — Seite 62. Altersbild in F. W. v. Hovens Selbst= biographie, Mürnberg 1840 - Preisel sc. In d. Kunst u. geogr. Anstalt v. Serz u. Korn.

Seite 70. 71. Zwei Stammbuchblätter von Schiller 4. März 1779 aus J. Elwerts Stammbuch, im Besitz ber Entelin, Frau Rettor Horn in Tübingen.

Seite 74. Elwert. Nach dem Ölbild (von Setsch?) im Besitz der Frau Reftor Hory.

Seite 77. C. v. Maffenbach. Silhouette in der v. Seegersichen Sammlung.

Seite 80. Ludovike Simanowig-Reichenbach. Selbstbild, nach einer von einem Urgroßneffen, Herrn H. Pfendsack in Paris gefertigten Zeichnung und Photographie.

Seite 81. K. Ludwig Reichenbach. Silhouette in der v. Seegerschen Sammlung. — Seite 82. Derfelbe nach einem Ölbild seiner Schwester Simanowitz, im Besitz der Großnichte, Fräuslein Mathilde Reichenbach in Stuttgart.

Bor Seite 89. Solitude. Vollbild nach &. Heideloffs Gouachegemälde im Stuttgarter Museum vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale.

Seite 95. Abel. Altersbild des Prälaten nach J. Wölffles Lithographie von Hetschs Ölgemälde. — Seite 102. Der selbe als Professor an der Karlsschule. Silhouette im Museum vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale.

Seite 138. Professor Drück. Nach einer Lithographie im Besit bes Enkels, Herrn Hofrat E. Drück in Stuttgart.

Seite 140. Professor Na ft. Silhouette im Stuttgarter Museum vaterländischer Kunst= und Altertumsdenkmale.

Seite 145. Scharffenstein. Rach einem Olgemalde im Besit ber Grofinichte, Frau Therese Rlett in heilbronn.

Seite 222. Hang. Stich nach Danneckers Relief vor der Ausgabe ber Haugschen Gedichte von 1840.

Seite 225. Lempp. Silhouette in der v. Seegerschen Sammslung. — Seite 227. Miniaturbild, wohl aus der Bräutigamszeit, im Besitz der Enkelin, Frau Pauline Zeller, Kanzleiratswitwe, in Stuttgart.

Seite 246. L. Schubart. Stich in Bocks Sammlung von Bildeniffen gelehrter Männer und Künftler. Heft 11 (1793).

Seite 253. Dannecker. Nach einer Photographie bes Schicks schen Olgemälbes in ber Stuttgarter Galerie.

Seite 267. Zumsteeg. Nach einer von Herrn Rudolf Zumsteeg gef. überlassenen Photographie des Ölbisdes von dem Karlsschüler J. F. Weckerlin, im Besitz des Herrn Adolf Zumsteeg.

Seite 281. Preismedaillen der Afademie (nach G. Sirt, Die Preismedaillen der Hohen Karlsschule 1903): Bildende Künste und Musik, Herzog Karl Eugen.

Seite 288. Plieninger. Altersbild nach Stirnbrands Dlsgemälde, photographiert von dem Urenkel, Herrn Dr. F. Plieninger in Tübingen.

Seite 289. Liesching. Silhouette in der v. Seegerschen Sammlung.

Seite 291. Jacobi. Nach dem Ölgemälde im Besitz der Witwe eines Enkels, Frau Dekan Alemm Witwe, in Stuttgart.

Seite 293. Solder. Miniaturbild im Besitz des Großneffen, herrn Rentamtmann hölder in Stuttgart.

Seite 294. Bedherlin. Nach dem Olgemälde im Befit der Grofinichte, Frau Verlagsbuchhändler Bong Bitwe in Stuttgart.

Seite 302. Streicher. Nach der Abbildung einer Büste in Wurzbachs Schillerbuch 1859.

Seite 309. Scheffauer. Rach Bitthäufers Stich des DI- gemäldes von Seele.

Seite 311. Hetsch. Nach einer Photographie seines Selbst= porträts (K. Landesbibliothek).

Seite 313. Beibeloff. Silhouette in der v. Seegerschen Sammlung.

Seite 314. Schlotterbed. Gbenfo.

Seite 323. Begel. Gbenfo.

Seite 325. Bag. Nach einer Silhouette im Museum vater- ländischer Kunst- und Altertumsdenkmale in Stuttgart.

Seite 330. Grammont. Nach einem Pastellbilde im Besit bes Urentels, herrn Buchhändler Arthur Berlit in Stuttgart.

Seite 332. Haller. Silhouette im Stuttgarter Museum vater- ländischer Kunst- und Altertumsbenkmale.

Seite 333. Das sogen. kleine Theater auf der Planie.

Seite 333. Kapf. Silhouette in der v. Seegerschen Sammlung. Seite 387. Orth. Ebenso.

Seite 338. Pfeiffer. Gbenfo. - Seite 339. Miniaturgemalbe im Besitz ber Enkelin, Frau Wilhelmine v. hillern-Birch in Munchen.

Seite 339. Seubert. Silhouette in der v. Seegerschen Sammslung. — Seite 340. Derselbe als Chevalier nach dem Ölbild im Besitz der Enkelin, Frau L. Knapp in Schorndorf.

Seite 341. Die Afabemie nach einem Stich o. D. u. J.: "gez. von Conz" (Stuttgarter Landesbibliothek).

\*

Allen verehrten Frauen und Herren, welche im vorstehens den genannt sind, und nicht minder den hernach in den Ansmerkungen genannten, sei für die gütige, wertvolle Bereiches rung des Buches herzlicher Dank gesagt.



Schiller um 1780

Im Juni 1780, aus düfterer Stimmung her= aus, schrieb Schiller an jeine Schwester Christo= phine, fich felber und ihr zum Trost: "Ich habe viele Freunde in der Afademie, die mich sehr lieben." Diesen Gewinn des Zusammenlebens in der geschlossenen Un= stalt mit ihrer strengen Disziplin finden wir überall gepriesen, wo ehemalige Karlsschüler von ihrer Jugend spre-

chen, oder — fönnen wir hinzusügen — wo uns frühere Böglinge von Schulpforta, Roßleben, württembergischen Klosterschulen u. s. w. ihr Leben erzählen. Der feurige Solsdat Scharffenstein steht nicht an zu bekennen: "Auch in mich ging in der Akademie ein zündbarer Funke des hehren Geistes der Alten über, und zwar durch das Medium der Freundschaft, wie ich überhaupt alles, was für das bessere Leben Gehalt hatte, nur durch Freunde erhielt." Der gemessene Kameralist v. Breitschwert schreibt: "Die klösterliche

Abgeschlossenheit von der Außenwelt ließ nur den Umgana der Zöglinge unter sich übrig. Dieser war daher umso inniger. Es wurden Freundschaftsbundnisse auf lebenslang geschlossen. Alle Akademisten sahen sich auch noch nach ihrem Austritt als Brüder an. Weitere aute Frucht bievon war allgemeine Bildung in Kenntniffen und Sitten. Der Kameralist unterhielt sich mit dem Juristen, Mediziner und Künstler, der Schwabe mit den Ausländern."2 Und auch Abel, der vielgeliebte Lehrer und Freund seiner Afademisten, verweilt in seinen Erinnerungen an die Rarls= schule mit besonderer Liebe bei dem Rapitel der Freundschaft. Wie hätte es bei dem lebhaften, gefühl= und phantafievollen Schiller anders fein können! Zwar fagt er felber von fich:3 "Immer verstand ich mich weniger darauf, Freunde zu er= werben, als die erworbenen festzuhalten," und es stimmt dies gang zu Hovens Mitteilung: "Wie in seinem Knabenalter, hatte er auch als Jüngling unter den dreihundert Zöglingen der Akademie nur wenig vertraute Freunde; bei seiner Wahl fah er ebenso, ja mehr auf die Güte des Berzens und Saltung im Charafter als auf Geistestalente." 4 Mittelbar hat Schiller felbst über das, mas er von den Freunden erwartete, sich aus= gesprochen in jenen merkwürdigen Urteilen, die der Fünfzehn= jährige auf Befehl des Herzogs über die Zöglinge seiner Abteilung niederzuschreiben hatte. Da tadelt er, während jede beffere Regung und Eigenschaft willige Unerkennung findet, schonungsloß diejenigen, die keine rechte Freundschaft bestehen laffen: Eigensinn, Eigenliebe, Chraeiz, Eigennut, Hochmut, Stolz, Schadenfreude, Fürmit, Grobheit, Schmeichelei, friechende Demut, Unzufriedenheit.

Gewiß war in dem Wesen des Jünglings, der schon in der Ludwigsburger Schulzeit "leicht den Ton angab", etwas, das eher die Vertraulichkeit entfernt als weckt. Seine Schwester Christophine dachte mit Hochgefühl daran zurück,

welche Gewalt er schon in jungen Jahren über die Berzen hatte: "Wenn er so in eine große Gesellschaft kam, auf die Redoute oder sonst wohin, machten sie ihm unwillfürlich Blak und oft hörte ich leise hinter mir fagen: Geht, da kommt Schiller!" 5 Aber andererseits wunderte sich Karoline von Wolzogen bei ihrem und der Lengefeldschen ersten Zusammen= treffen mit dem jungen Dichter, "daß ein so gewaltiges und ungezähmtes Genie ein fo fanftes Außere haben könne". Und die erwähnten Urteile der Afademisten übereinander bezeugen gerade von Schiller fast ausnahmslos - nur der französisch gebliebene Mömpelgarder Masson meint: son humeur mélancolique le rend peu sociable — seine auf= richtige und freundschaftliche Gefinnung (Baz); er ift ein rechtschaffener Freund seiner Mitbrüder (Uzel), zeigt l'amitié la plus constante et la plus vive (Boigeol), Aufrichtigkeit, Freundschaft, Friedsamkeit, Söflichkeit (Duttenhofer); er ist gegen seine Kameraden sehr freundschaftlich (Elwert), begegnet feinen Mitbrüdern mit der größten Freundschaft (Groß), hat fehr viel Freundschaft für sie (Hetsch), ist aufrichtig, verschwiegen, dienstfertig, höflich (Hoven), sehr liebreich gegen seine Kameraden und sucht ihnen alle möglichen Gefälligfeiten zu erweisen (Rausler), verhält sich gegen seine Kameraden wie ein guter Freund (Pfeifflin), bezeigt sich fehr freund= schaftlich gegen seine Mitbrüder (Plieninger), ift gegen sie höflich, verträglich und dienstfertig (Reichenbach), aufrichtig, freundschaftlich und dienstfertig (Wächter d. J.) u. s. w.6 Der also Geschilderte ist in der Tat — das wird sich auf vielen der nachfolgenden Blätter zeigen — nicht erft in Bauer= bach und Leipzig von jenen Gefühlen durchdrungen gewesen, bie er dort mit so feurigen Worten ausgesprochen hat: "Gin großes, ein warmes Berg ift die ganze Unlage zur Seligfeit und ein Freund ist ihre Vollendung." 7 "D wie schön und wie göttlich ift die Berührung zweier Seelen, die fich auf dem

Wege zur Gottheit begegnen! Nur unserer innigen Verkettung, unserer innigen Freundschaft allein war es vorbehalten, uns groß und gut und glücklich zu machen." Schillers Klage-lieder auf den Hingang der Mitschüler August von Hoven und Christian Weckerlin sind wie das gedankenschwere Gedicht in der Anthologie: "Die Freundschaft — aus den Briefen Julius' an Raphael" unbestellte, freiquellende Ergießungen eines für Freundsliebe glühenden jungen Herzens. Dieses Herz behielt seine volle Empfänglichkeit für Freundschaft und ganze Fähigkeit, Freundschaft zu üben, durch allen Wechsel der Wander- und Meisterjahre, bis um den Frühvollendeten sein letzter und größter Freund klagen mußte: "Ich dachte mich selbst zu verlieren und verliere einen Freund und in demselben die Hälfte meines Daseins."

Eines darf freilich nicht verschwiegen werden. Was fo mancher schon schmerzlich erfahren hat, daß, wenn er nach Bahren, im Mannesalter, die Freunde der Jugendzeit wieder sah, er ihnen nicht mehr recht nahe kommen konnte, das ist auch Schiller, als er zwölf Jahre nach seiner Flucht aus der Beimat wieder dahin fam, nicht erspart geblieben. In Ludwigsburg, von wo Frau Charlotte über unkultivierte, materielle und wenig feine Männer, rohe und geschwätzige Frauen flagt, findet auch Schiller, vielleicht vom Urteil der Gattin, jedenfalls von den schweren Störungen seiner Gefundheit beeinflußt, daß die wenigsten der vielen alten Bekannten ihn interessieren, schreibt von ganzlichem Mangel einer geistreichen Ronversation, wie sie ihm jest Bedürfnis sei, von Berbaurung, Schiefheiten, Bärten, Unfeinheiten und Geschmacklofigfeiten der heterogenen Menschen seines Umgangs, bloßen Resten der Ideen, die er einst in ihnen niedergelegt; selbst mit Hoven haben die Berührungspunkte bis auf die Medizin fast gänzlich aufgehört. 10 Aber nach einem trüben ungefunden Winter, der übrigens den herrlichen Brief an den Prinzen von Augustenburg entstehen sah, freut er sich in Stuttgart, daß hier "gute Köpfe aller Art und Hantierung sich zusammenssinden", "tut ihm Danneckers Umgang gar wohl und lernt er viel von ihm". Daß er gleichwohl auch hier "nach einer acht Monate langen Dürre" sich nach seinem Jena und "einer ruhigen gleichmäßigen Lebensart sehnt", <sup>11</sup> könnte befremden. Aber wir wissen ja, wie der stets kränkelnde schaffensdurstige Mann mit seiner Zeit gegeizt, sie fast unheimlich ausgenützt hat und wie er damals in der Philosophie lebte und webte. Der einzige von Kant Angeregte, den er in Stuttgart tras, war der katholische Hosprediger Werkmeister, <sup>12</sup> und der hielt mit den Jenenser Freunden keinen Vergleich aus.

Seine Freunde im Schwabenland aber haben von einem Fremd= oder Vornehmgewordensein nichts zu verspüren ge= habt. Nicht bloß verweilen sie hernach in den Erinnerungen an den geliebten Toten mit besonderer Wärme dabei, wie ins Schöne und Große fich sein Bild in den Jahren, da fie ihn nicht mehr gesehen, verändert hatte; 13 auch der Ton, in welchem Saug ein Jahr nach dem beglückenden Bufammenfein der Freunde mit Schiller diesem von ihnen berichtet (siehe unten), zeigt, wie traulich heiter er mit ihnen verkehrte. Und mit welcher Wärme hat er felbst nach der Rückfehr aus der alten in die neue Beimat dem Dank für die erfahrene Liebe Ausdruck gegeben und zugleich der Hoffnung, daß "die schöne Erneuerung der Jugendfreundschaft für das gange Leben gelten werde!" 14 Es war, wie die Freundin, die ihn vielleicht am beften unter allen verstanden hat, feine Schmägerin Karoline, von ihm gesagt hat: "Von Freunden konnte Schiller oft zuviel erwarten, aber sein schöner Verstand fehrte immer zur Billigkeit, zum Maß und reiner Unsicht zurück. Nie hat er schonungslos ein Berhältnis der Freundschaft und Liebe zerriffen; Bertraulichfeit, auch wenn sie aufgehört hatte, blieb ihm heilig."

Schiller hat den Segen folcher Freundschaft reichlich er= fahren dürfen. In einem guten Buche, das über fein Berhältnis zur Freundschaft und Liebe geschrieben worden ift, lesen wir: 15 "Es ist ja wahrscheinlich ein unersetzlicher Verlust für das deutsche Bolf gewesen, daß Schiller sich im Kampfe mit dem Leben und einer fürchterlichen Krankheit allzufrüh aufgerieben hat, aber er hätte dieses sein helden= mütiges Ringen nicht bis zur Sälfte, geschweige bis zum Ende seines Lebens durchführen können, wenn nicht wärmste. Freundschaft ihn gestütt, innigste Liebe ihn gepflegt hätte. So ichwebten Freundschaft und Liebe gleich Schutzengeln über bem Entwicklungsgang unseres Märtyrers, und wir schulden ein dankbares Undenken jenen edlen Männern und Frauen, welche ihre beruhigende opferwillige Teilnahme in das so leicht erregbare, aber unendlich liebebedürftige Gemüt Schillers ergoffen." Ja, mit zu bem vielen, mas den Menschen Schiller seinem Volke so nabe gebracht hat, wie sonft keinen der deutschen Geistesfürsten, gehört sein Freundschaftsverkehr, mas er in diesem mährend eines furzen, unendlich reichen Lebens gegeben und empfangen hat.



### Torch

1764 - 1766

Mit dem ruhmlosen Ausgang des Anteils, welchen Ber-30g Karl von Bürttemberg an dem Krieg gegen Friedrich ben Großen genommen, gegen den Fürsten, der einst ihn mit erzogen und allzu früh auf den Thron erhoben hatte, war wohl Karls Kriegsluft, aber mit nichten seine Borliebe für das Militär erloschen. Es gehörte ja zum "Luftre", zur "Splendeur" des deutschen Rleinfürstenhofes im Zeitalter ber letten Ludwige von Frankreich, außer dem Kreiskontingent, das man von Reichs wegen halten mußte, möglichst viele Haustruppen zu haben, mit ihnen durch Lustcampements und dergleichen den Krieg im Frieden darzustellen. Auch schien es vorteilhaft, durch Subsidienverträge, Vermieten der Truppen an fremde Staaten der meift leeren Raffe aufzuhelfen, mas überdies die Bermieteten felbst gar nicht als Seelenverfauf, sondern als erwünschten Geldgewinn und Aussicht auf Karriere empfanden. Go fam es, daß auch nach dem Giebenjährigen

Kriege das Werben und Pressen von Soldaten nicht aufhörte. In dem zerstückelten Südwestdeutschland waren insbesondere die Reichsstädte mit ihrem lebhafteren Verkehr beliebte Werbepläge. Die Stadt Ulm kam im Jahr 1754 durch einen preußischen Leutnant v. Heyden, der in der Goldenen Sonne einer Werbestube vorstand, mit Friedrich dem Großen in Schwierigkeiten dadurch, daß ein von den Werbern aufgegriffener Student geknebelt und, als er erstickte, seine Leiche verscharrt wurde. In Heilbronn saß später jahrelang ein preußischer Werbeossizier v. Rosenberg, der eine Tochter des Bürgermeisters Kornacher heiratete und dadurch ein Schwager von Schillers Freund Scharffenstein gewesen ist.

So wurde auch der württembergische Hauptmann Johann Rafpar Schiller aus der Kantonierung in Cannstatt, wie er in seinem Curriculum vitae schreibt, "1763 ben 24. Dezember nach Schwäbisch Emund auf Werbung gesett". Die Gattin Elisabetha Dorothea folgte ihm dahin von Ludwigsburg aus (schwerlich von Cannstatt) mit den zwei Kindern Christophine und Friedrich. Dies erhellt aus jenem denkwürdigen Antwortschreiben des Baters auf Schillers Bitte vom Februar 1790, Die fleinen Sachen, die mährend feines Aufenthalts in Stuttgart von ihm gedruckt worden seien, zusammenzusuchen und ihm nach Jena zu schicken, da er fie als Belege zur Geschichte seines Geistes brauche. Dort wird der Sohn unter anderem baran erinnert, "wie er einen Galgen bei Schorndorf, als Mama mit ihm nach Schwäbisch Imund gefahren, einer Maufefalle verglichen, weil er vor diesem Mausfallen gesehen hat, die einem Galgen glichen". Auch Schiller felbst eröffnet in seinem Kalender am Schluß des Jahres 1799, als er von Jena nach Beimar übergesiedelt mar, einen Rückblick auf die Orte längeren Aufenthalts mit: Anno 1760 (Schreibfehler statt 1764) nach Emund und Lorch. Wie die zwei Jahre ältere Schwester Chriftophine mitteilt, "bewog der koftspielige Aufenthalt in Smund den Bater, um die Erlaubnis zu bitten, fich mit seiner Kamilie in den nächsten württembergischen Ort zu begeben und von dort aus seine Werbungen zu besorgen, welches ihm auch erlaubt wurde".

Es war eine glückliche Veränderung. Zwar bot die Stadt Emund viel Unsprechendes durch ihre reizende Lage in einem mildschönen Tal, ihre stattlichen Kirchen, Türme und Mauern, beffere Bauart vieler ihrer Säufer in den faubern Gaffen und besonders um den weiten Marktplat her. Aber die Bustände des fleinen Gemeinwesens waren, wie die der meisten schwäbischen Reichsstädte im letten Jahrhundert ihres Beftehens, fehr unerfreuliche. Endlose Streitigfeiten der Landorte mit der Stadt, unausgesetzte Klagen der Bürgerschaft über den "Betterlesrat", seine parteiische und säumige Rechts= pflege, ungleiche Besteuerung, schlechte Finanzverwaltung u. f. w. ließen es in der Stadt der Goldschmiede, deren es 1739 250 Meister waren, zu keinem ruhigen Gedeihen kommen, brachten Rückgang ftatt Fortschreiten. Gine gahlreiche Welt= und Klostergeistlichkeit, welche den Magistrat und die Schule beherrschte, forgte dafür, daß die Einwohnerschaft bis zum Ende der Reichsstadt eine ausschließlich fatholische blieb.

Gang anders Lorch, das nun der Aufenthalt der Familie Schiller bis zum Dezember 1766 murde. Un demfelben Fluffe wie Gmund, im grunen Tale der Rems, 11/2 Stunden abwarts, liegt auf dem Vorhügel eines tannbewaldeten Söhenzugs in friedlich ernster Stille das altstaufische, von Bürttem= berg eingezogene Benediftinerfloster, am Fuße des Sügels das (1865 zur Stadt erhobene) protestantische Dorf Lorch. "Noch fteht droben die alte Basilifa, in beren Felsengrüften der Stifter Bergog Friedrich, die Königin Irene und andere Mitglieder des staufischen Hauses ruben; noch steigt einer ihrer uralten Rundtürme hoch auf, führt im Westen durch die ftarte Ringmauer das weite Rundbogentor, durch das fie einst von Lorch herauf zur Kirche zogen, und noch grünt auf ber Morgenseite vor der Mauer, halb zerschlagen vom Sturm, jener große Lindenbaum, der gewiß schon sah, wie sie die Leiche der auf Burg Hohenstaufen gestorbenen Frene in der Nacht bei Fackelschein herübertrugen" (G. Paulus).

Rloster und Dorf zählten, als die Familie Schiller auf= zog und im Gafthaus zur Sonne, später in des Schmieds Molt Saus, dem Lamm gegenüber, Wohnung nahm, unter ihren kaum 1200 Bewohnern nicht wenige "Honoratioren". Da war der Klosteroberamtmann Heinrich Scheinemann, ein ehemaliger Offizier, Kamerad des Baters Schiller, der Klofter= amtsschreiber Johann Philipp Cong, der Forstverwalter Chriftian Wilhelm Grub — diese droben im Kloster; im Dorfe der Bfarrer M. Philipp Ulrich Moser und der Helfer (Diakonus) M. Johann Melchior Kapff. Bu diesen Familien trat die neu zugezogene in freundschaftliche Beziehungen. Das Curriculum vitae des Hauptmanns nennt als Zeugen bei der Taufe der am 24. Januar 1766 geborenen Luise Schiller: Berr Pfarrer Mofer, Frau Oberamtmann Scheinemannin, Frau Helferin Rapfin; die Frau Pfarrer Moserin und Frau Belfer Kapfin taten den gleichen Liebesdienst auch nach der in Ludwigsburg am 20. November 1768 erfolgten Geburt der früh wieder gestorbenen Maria Charlotte, und noch unter den Taufpaten der auf der Solitude 1777 geborenen Na= nette ist Herr Pfarrer Kapff aufgeführt. Ja noch 1790 wendet sich Bater Schiller, weil von des Sohnes Berufung nach Tübingen die Rede sei, an den Pfarrer Kapff in Lorch, "beffen Herr Bruder, Professor, in Tübingen den Ton angebe".

Die Schillerschen Kinder fanden in Lorch Spiels und bald auch Lerngenossen. Es war altschwäbischer Brauch, die Knaben, welche dereinst vom zehnten bis vierzehnten Jahr die vier Landeramina zur Aufnahme in eine Klosterschule, d. h. ein philologischstheologisches Seminar, die Vorstuse des Tübinger Stifts, machen sollten, schon sehr frühe neben dem Unterricht in der Volksschule auch Lateinisch und wenig später Griechisch zu lehren. Auch der würdige Pfarrherr von Lorch machte den älteren seiner zwei Söhne, August Christoph Ferdinand, geboren zu Lorch 13. Juli 1759, schon im sechsten Lebenssiahre zum Lateiner, und Herr und Frau Hauptmann Schiller, die für ihr Söhnchen gleichfalls die theologische Laufbahn in

Aussicht nahmen, ließen es gerne an dem Unterricht in der Studierstube des Pfarrers teilnehmen. Hatte doch der Bater nach der Geburt seines einzigen Sohnes den Schöpfer ans gerufen, "daß er demselben an Geistesstärfe zulegen möge, was er selbst aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte". So wurde Friedrich Schillers erster Freund auf dem Spielsplat und in der Schule der nur einige Monate ältere

#### Ferdinand Ploser

1759-1800

In einer mit ihm verwandten Familie ift überliefert, daß einst "ein Sact voll Briefe", darunter auch Schillerbriefe, vernichtet worden sei, und man fonnte vermuten, daß die von einem gewiffen G. B. Omler (Schiller, der Zungling, oder Szenen und Charafterzüge aus seinem früheren Leben, Stendal 1806) auszüglich mitgeteilten Briefe Schillers an Rarl (!) M ... in L ... wirklich an den Jugendfreund Moser geschrieben und von Omler eingesehen worden seien. Allein beffen beide Schriften, neben der genannten auch die schon im Todesjahr des Dichters erschienene: Szenen und Charafterzüge aus Schillers späterem Leben, find längst gründlich als Sammlungen einer "Menge von Unrichtigkeiten und bewußten Fälschungen" nachgewiesen; auch fann der Karl Moser in Ludwigsburg, der 1805 Ömler Briefe von Schiller anvertraut haben soll, unmöglich der 1800 verstorbene Ferdinand Moser fein; jo daß fein Wort weiter über diese grobe, später von H. Döring erneuerte, Täuschung zu verlieren ift. Die einzige echte Moser=Schiller=Reliquie hat ein Enfel Ferdinand Mosers, ber Apothefer Emil Herwig, vor Jahren mit nach Amerika genommen: ein Stammbuch feines Grofvaters. Daraus find von ihm vier Blätter photographisch vervielfältigt und im Jahr 1865 aus Philadelphia in die alte Beimat versandt worden, 16 nämlich: zwei Einträge, ein deutscher und ein lateinischer, von der Hand Schillers, des Kandidaten der Medizin (ohne Datum), einer vom Bater Schiller, sateinisch.

"Solitudinis d. 15. Novembris 1776" mit der Beischrift des Sohnes: quod et testatur J. C. F. Schiller filius, endlich einer vom Bater Moser, gleichsalls sateinisch, Dettingae, Dioecesis in Ducatu Wirtembergico Heidenhemiensis, d. 5. Maji 1778. Der junge Dichter hat sich mit folgenden Einträgen verewigt:

Selig ist der Freundschaft himmlisch Band, Sympathie, die Seelen Seelen trauet, Gine Träne macht den Freund dem Freund bekannt — Und ein Auge, das ins Auge schauet; Selig ist es, jauchzen wenn der Freund Jauchzet, weinen mit ihm, wenn er weint — Mit diesem empsiehlt sich in Ihre Freundschaft und Liebe Joh. Christ. Frid. Schiller m. c.

> Sperat infestis, metuit secundis Alteram sortem bene praeparatum Pectus.

Hoc in memoriam Amicitiae veteris renovandam
Amico suo dicatum vult
J. C. F. Schiller,
Acad. milit. alumn. et M. C.

Der lateinische Eintrag stammt aus Horaz, Oden II, 10. Da der deutsche Vers, etwas verändert und fürzer, auch in der Rede über die Freundschaft auf den Geburtstag der Reichsgräfin von Hohenheim (ohne Jahr) sich sindet, hat sich ein Streit darüber erhoben, ob die Rede von Schiller verfaßt ist oder der Redner den Schillerschen Vers frei benützt hat. Wir lassen die Frage dahingestellt und teilen mit, was wir von Ferdinand Mosers Leben wissen. 17

Von demselben Stammvater, wie der allbekannte Johann Jakob Moser, ging der Pfarrer Philipp Sigmund Moser in Sindelsingen, zulett Spezial in Dürrmenz (1686—1755), aus. Dessen Sohn war Philipp Ulrich Moser, geboren Sindelsfingen 1720, Pfarrer in Hausen an der Würm 1750, in Lorch 1757, in Dettingen am Albuch 1767 bis zu seinem Tode 1792. Der hatte von seiner Gattin Margareta Dorothea, geborenen Elwert, zwei Söhne: den bereits genannten, 13. Juli 1759 geborenen Ferdinand und einen Philipp Heinrich, ges

boren 1761, gestorben als Pfarrer zu Gültlingen bei Nagold 1842, sowie eine Tochter Christiane Luise (Nanele), geboren 1765, gestorben 1843 zu Herbrechtingen als Witwe des Kolslaborators Christian David Ziegler von Waiblingen, wozu später in Dettingen noch drei weitere Töchter kamen. Die Söhne unterwies der, wie aus der Herausgabe eines hebräischen Wörterbuchs und anderer Schristen zu schließen, wohlsunterrichtete Bater, zuerst in Lorch, dann in Dettingen mit solchem Eiser und Ersolg, daß der ältere, wie es scheint, ohne eine Schule besucht zu haben, schon im Herbst 1775 die Unisversität Tübingen beziehen und sein Studium, nicht im Stift und ohne Magister geworden zu sein, nach vier Jahren vollenden sonnte. Dies erhellt aus seinem Eintrag in das Stammsbuch eines jur. stud. F. W. Hößner, das in der Elwertschen Familie sich vererbt hat: 18

Wie glücklich waren unfre Väter! Der Wein war ihnen unbekannt. Sie wurden alt und siechten nimmer, Das Wasser war ihr Trank allein. Die Welt wird alle Tage schlimmer: Drum trinkt sie jeht für Wasser — Wein.

Lebe stets glücklich und denke bisweilen an

Tübingen, ben 12. August 1779. Symb. Religioni et Amicitiae vivo. Deinen wahren Freund Chriftof Ferdinand Mofer Minist. Cand. aus dem Würtbaschen.

Der Besther dieses Stammbuchblatts hat auf ihm die Worte beigefügt: "Ging einige Tage darauf nach Haus und wurde Vikar." Und zwar ist Ferdinand Moser dies bei seinem Vater geworden, dessen Doppelpfarrei Dettingen und Heuch- lingen er fünf Jahre mit versah, bis er die damals deutsch- ordische Pfarrstelle Wippingen-Lautern bei Blaubeuren erhielt. Die noch vorhandenen Zeugnisse des visitierenden Spezials rühmen die Amtssührung und den Wandel des treuen, sleißisgen, bei seiner Gemeinde beliebten Mannes; auch daß er sich mit den neueren Schristen, welche die Verbesserung des deutschen Schulwesens betreffen, beschäftige, sich der Schulen

annehme, sei eine große Wohltat; daß er ein Freund sei von Schuls und Verbesserungsanstalten, auch durch Schriften den Schuldienern nüglich zu werden suche u. s. w. 19

In der Tat ist Moser unter den ersten zu nennen, die in Bürttemberg feit den 1780er Jahren, nach den befannten mittel= und norddeutschen Vorgängen eines Rochow, Rift u. a., um die Hebung des ganzen Volksschulwesens, gründliche Lehrer= bildung, murdigere Stellung des Lehrerftandes, Berftellung befferer Schullokale u. f. w. fich ernstlich bemüht haben. Schon als Vifar veröffentlichte er eine "Anweisung zum Briefschreiben, ein Handbuch für den gemeinen Mann und auch für die, welche die Kinder gemeiner Leute im Briefschreiben zu unterrichten haben" (1783. 2. Aufl. 1789). Seit 1786 gab er in zwölf Jahrgängen (Ulm, J. C. Wohler) ein "Taschen= buch für teutsche Schulmeister" heraus, dem er in demselben Berlag, zusammen mit einem andern rührigen Babagogen, Pfarrer M. Wittich in Sunderfingen bei Münfingen, später Wittershausen bei Sulz, der schon am Taschenbuch mit= gearbeitet hatte, die Bierteljahrsschrift: "Der Landschullehrer" folgen ließ. Der Plan dieser Zeitschrift enthält schon fo ziemlich alles, mas heute noch unsere periodischen Volksschul= blätter behandeln. Und da die Herausgeber eine Reihe tüch= tiger Geiftlichen und Lehrer zur Mitarbeit gewannen: Schmid in Ulm, den Geschichts= und Sprachforscher, Magenau in Niederstotingen, der als Dichter noch nicht gang vergessen ift, den vortrefflichen Lehrer Bölter in Seidenheim u. a., so enthält diese reichhaltige Fortsetzung des Moserschen Taschen= buchs nicht wenige gute Beiträge zur Pädagogik und Didaktik, die uns hohe Achtung für jene Mitbegründer einer besseren Volksbildung einflößen.

Zu diesen Blättern kamen noch mehrere besondere Schriften Mosers: Leichen- und Hochzeit-, Abdankungsreden für Landschulmeister (Ulm 1788), ein Buch über Taubenzucht (Ulm 1790), auch Journalartikel über allerlei ökonomische Gegenstände, wie er denn ein eifriger Obstbaum- und Bienenzüchter, auch Naturalien-, Bücher- und Kupferstichsammler war. In

seinen späteren, doch noch so jungen Jahren hat Moser diese umfassende Tätigkeit einem hemmenden Siechtum, auch schrossem Wechsel von häuslichem Glück und Hauskreuz abringen müssen. Zwei Ghefrauen wurden ihm in der Blüte ihrer Jahre durch den Tod genommen, drei Kindern von acht mußte er ins Grab sehen und die dritte Gattin war fast nur noch die Pflegerin des hinsterbenden Mannes. Ihr, Auguste Kapff (1771—1853), hatte zur Hochzeit am 24. November 1796 ein Schwager, der geistreiche Historiker David Friedrich Cleß, im Tone eines "Mitglieds der Schulmeisterzunst" ein witziges "Lehr= und Trost=, auch Ermahnungs= und Erweckungslied" gewidmet, darin die Verse über Mosers gemeinnütziges Wirken:

- - Denke dir einmal im Beifte. Alls ob Er mit dir das Land durchreiste. Laß mich euren Reisgefährten fein! Und laß dir's dann unbeschwert gefallen, Biehe mit uns in die dumpfen Sallen Deutscher Schulregenten-Weisheit ein: Laß uns Männer hohe Reden führen. Reden die Methode fritisieren. Bar gelehrt und gar erbaulich fein! Stöbre du indes zum Zeitvertreibe -Denn so etwas nimmt man einem Beibe Bar nicht übel - Pult und Schränkchen aus: Neben Rochow, roter Tint' und Batel Ist in jedem folchen Tabernakel Mosers Taschenbuch gewiß zu Haus. Deines Mofers - bent dir, welche Freude. Ihn im blauen marmorierten Kleide Überall gekannt, gebraucht zu sehn! Un der Seite dieses großen Lehrers, Beifen Schulen=Schlendrian=Bekehrers. Mls fein liebes Weibchen dazustehn! ...

Im Juli 1798 zog die junge Frau mit dem fränklichen Gatten auf die Pfarrei Herbrechtingen Hürben bei Heiden heim, wo er bald die Hilfe eines Vikars nötig hatte und nach einer ernsten, noch durch Kriegsdrangsale erschwerten Prüfungszeit schon 1800, am 31. August, zur ewigen Ruhe

abgerufen wurde, fast fünf Jahre vor dem ehemaligen Lorcher Freund Schiller, von dem wir leider keine Spur irgend welchen späteren Berkehrs mit Moser haben.

Mach dem "Landschullehrer" der Hochschullehrer, deffen Leben reicher, doch in fast gleich engen Raumgrenzen verslief — das Leben des zweiten Lorcher, zwar nicht Schulfreundes, aber Spielgenossen, mit welchem Schiller nachweislich lebenslang verbunden blieb:

# Rarl Philipp Conz

Mus einer altwürttembergischen Theologenfamilie stammte der Klosteramtsschreiber in Lorch Johann Philipp Conz. Ihm wurde von feiner Hausfran Cophie Rofamunde, geborenen Blifers, einer Tübinger Bürgerstochter, am 28. Oftober 1762 ein Sohn Rarl Philipp geschenft, deffen Erziehung, da der Bater schon 1767 starb, wesentlich der Mutter und, als diese den Umtsnachfolger ihres Mannes, Joh. Friedrich Sopf, geheiratet, diesem zufiel. Bald nahm den begabten Anaben die Lateinschule in dem nahen Schorndorf auf, die an dem Bräzeptor M. Balthafar Mebold (1708-1788) einen weithin geschätzten Lehrer hatte. Unter den Mitschülern waren der Stadt- und Umtschreiberssohn Friedrich Wilhelm Schmid, der spätere Syndifus in Frankfurt a. M., Schwager des Profeffors Abel, und Karl Friedrich Reinhard, Sohn des Diafonus, der nachmalige Diplomat, Graf und Bair von Frantreich (1761-1837).20 Reinhard schloß mit dem ein Jahr jüngeren, aber in manchem Wiffen, von Klopftock u. f. m., reiferen Conz innige Freundschaft, teilte mit ihm, woran er in einer Elegie von 1783 ihn erinnert, die forglosen Spiele am Ufer der Rems und die ersten Empfindungen, die der Natur fanftstrahlende Schönheit den Knaben ins wächserne Berg arub. Das Landeramen führte Reinhard 1774 in die Denken-

dorfer Klosterschule, und als im folgenden Jahr sein Bater als Epezial nach Balingen befördert wurde, fahen fich die Freunde lange nicht mehr. Erft als Cong in Bebenhausen, wohin er 1779 von Blaubeuren vorgerückt war, im letten Klosterschuljahr stand, erinnerte er sich der einstigen Knaben= freundschaft. Er mochte erfahren haben, daß auch Reinhard wie er felbst nach dem Ruhme strebe, ein deutscher Dichter zu werden. Beröffentlicht hatte Reinhard noch nichts, weder von seinen floostockisierenden Gedichten, noch von seinem Tibull, noch von seinen arabischen Übersetzungen. Dagegen war der "betriebsamere und ungeduldigere" Cong bereits mit Sauas Schwäbischem Museum in Berbindung getreten, hatte bort im Jahraang 1780 zwei bithyrambische Schilberungen in Brofa veröffentlicht: "Ballfahrt nach bem Staufenberg" und "Rosenstein, ein altes Schloß", war auch schon mit Gotthold Stäudlin personlich befannt, und jest trug er, im Beginn des Jahres 1781, Reinhard eine Art poetischen Freundschaftsbundes an. Dieser antwortete freundlichst ent= gegenkommend und es entstand ein reger Briefwechsel zwischen Tübingen und dem naben Bebenhaufen, bei welchem der Tübinger Friseur Baner den Boten machte. Auch vermittelte Cong eine Korrespondeng mit Stäudlin. 3m Sommer fanden dann noch perfönliche Begegnungen der beiden Freunde statt in dem zwischen Bebenhausen und Tübingen auf aussicht= reicher Söhe gelegenen Waldhäuser Sof. Die Briefe aber drehten sich wieder um die beiderseitigen Gedichte, dann um Reinhards Blane, die Tibullübersekung nebst eigenen Bedichten herauszugeben, um die Vorbereitungen zu dem von Stäudlin unternommenen Musenalmanach, und endlich um die Wahl der Stiftsstube für den im Berbst in Tübingen er= warteten Cons.

In dem genannten Almanach übernahm Stäudlin von Conz neben einigen Bardenfängen, Huldigung an Klopstock, Schwur bei den Heldengeistern, "bider stets und Schwabe zu sein" u. s. w., eine Ode vom März 1781 "An S.", das ift Schiller, worin die Landschaft von Lorch mit Fluß und

Wald, den hereinschauenden Rechberg und Hohenstaufen geschildert und dann geschloffen wird:

Ach, wie sie mir vorübergauteln vor'm Phantasieenblick Die Freuden der Kindheit!
Wie mir jeder Fußtritt, jede Stätt'
Hein Blatt,
Darauf lebendig mich anspricht
Mein Knabengefühl! —
Und o, wie du schon da
Manche findische Freuden
Mit mir theiltest,
Da noch schlummernd in uns
Kuhte der Funke, der jest
Aufzulodern begann und bald
Ausschlagen wird zur Flamme!

Der Almanach, in dem diese Ode erschien, ist vom September 1781 datiert. Derselbe Monat führte Reinhard und Conz in Stuttgart, wohin sie sich längst gesehnt hatten, mit Schiller zusammen, brachte sie auch in die Familie Andreä, wo mit Zumsteeg Conz der ältesten Tochter Luise, Reinhard mit Stäudlin der geliebten Minna huldigten (s. unten Zumssteeg). Auch Schubart, der Gefangene auf Hohenasperg, wurde besucht, wie wir in einer gemeinsam mit Zumsteeg in dessen, dumpsiger Orseushalle" am 18. August 1782, Sonntag abend 10 Uhr, gedichteten Epistel "An Luise" ersahren.

Im ersten Stück des Wirtembergischen Repertoriums versöffentlichte Schiller die bekannte Kritif des ersten Schwädisschen Musenalmanachs von Stäudlin. Darin gibt er Conz das Zeugnis, daß er den Klopstock studiert und einen fühneren männlicheren Ton habe. Conz aber lieferte dem Freund für das zweite Stück jener Zeitschrift eine Besprechung von Stäudslins "Vermischten poetischen Stücken", die der Angegriffene insofern nicht mit Unrecht Schiller selbst zuschrieb, als sie sicher von diesem überarbeitet und verschärft worden ist. Zum Dank dafür durfte Conz sich mit einrechnen, wenn Schiller in dem gegen Stäudlin und seinen Almanach gerichteten derbsluftigen Gedicht der Anthologie "Die Kache der Musen" sang:

Waren hübsche Jungens drunter, Wie gerieten die, Dieses, Brüder, nimmt mich wunder, In die Kompanie?

Tren hütete Cong die Erinnerungen an die Zeit, da Schiller ihn folder Genoffenschaft würdigte, und es war ihm ein Berzensanliegen, als nach des Meisters Tod allerlei irrige und schiefe Mitteilungen über ihn zu lesen waren, sie, soweit es ihm zustand, richtig zu stellen. Mit gerechtem Grimme geißelt er, gahlreiche Wehler und Schiefheiten nachweisend, in den Tübinger Gelehrten Anzeigen vom 19. Auguft 1805 die in Leipzig bei Tauchnitz anonym erschienene Schrift von 3. F. Gruber: "Friedrich Schiller, eine Biographie, und ein Wort über seinen und seiner Schriften Charafter" als ein "schamloses Machwert einer heillosen Kompilation, die nicht Begeisterung für den Unfterblichen, nein, die der Sunger mit der Unverschämtheit erzeugt hat". Gleichzeitig veröffentlichte er, was er felbst Zuverläffiges über Schillers Jugendjahre berichten fonnte, als "Fragmente" in der von Rogebue und Mertel herausgegebenen Berliner Zeitschrift "Der Freimuthige". (Wenigstens spricht manches für seine Verfasserschaft; siehe unten bei Petersen.) Auch gab er 1807 zu den Mitteilungen, welche Petersen im Morgenblatt gemacht, in eben diefer Zeit= schrift (Nr. 201) einige Berichtigungen und Ergänzungen. Um Abend seines Lebens hat er dann, mit den Erinnerungen an seinen beglückenden Aufenthalt bei Schiller in Jena 1792, auch die aus der Jugend zusammengestellt, 22 die gleich jenen so sehr das Geprage der Wahrheit tragen, daß ein Kenner wie Boas von ihnen sagen fonnte: 23 "Cong berichtet nie etwas, mas er nicht felbst miterlebt oder aus Schillers eigenem Munde erfahren hat; er läßt sich aber auch nichts abstreiten, und gerade diese Konseguenz, verbunden mit dem aufrichtigften Charafter, burgt für seine Glaubwürdigfeit." Sier das wichtigfte daraus:

Schiller hatte bereits die Afademie verlaffen, lebte in Stuttgart, als Regimentsarzt bei einem Grenadierbataillon angestellt, und hatte

schon seine Räuber in den Druck gegeben, als der Verfasser dieser wenigen Blätter, drei Jahre jünger, als Schiller damals war, eine vorübergehende Jugends oder Anabenbekanntschaft mit ihm erneuerte. Ich hatte damals mehrere Gedichte, teils in das Schwäbische, vom Prosessor Haugebergte Magazin, in das Schiller früher von der Alkademie aus verschiedene Poesien lieserte, teils in den ersten Jahrs gang des Schwäbischen Musenalmanachs, dem Schiller ebenfalls eines seiner Gedichte, An Laura, einverleibt hatte, bereits einrücken lassen. Er würdigte sie seines Beisalls, auch öffentlich in einer für das Ganze des Instituts eben nicht günstigen Anzeige. Ich besuchte ihn öfter von Tübingen aus in den Ferien, und der schüchterne, jüngere Freund der Musen genoß von dem gereisteren, kühnstrebenden jungen Manne viele Ausmunterung.

Ich erinnere mich noch mit Vergnügen, lange von ihm ein Stammbuchblatt aufbewahrt zu haben, um das ich bei der nachemaligen öfteren Veränderung meines Aufenthaltes endlich doch kam, nicht ohne daß ich mich noch manchmal, wie über andere ähnliche Fälle, einer Nachlässigkeit darüber anklage, in das er mir aus Sallust, seinem damaligen Lieblingsschriftsteller, folgende Sentenz geschrieben hatte: "Animi imperio, corporis servitio magis utimur. Quo mihi rectius esse videtur, ingenii, quam virium opibus gloriam quaerere; et quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxime longam efficere."

Lebhaft schwebt mir noch das fleine Zimmerchen vor der Phantafie, worin Schiller damals wirtschaftete. Er bewohnte es eine Zeit in Befellschaft mit einem Atademiefreunde und Jugendgenoffen, dem Leutnant Kapf, einem jungen Manne von Talent, heftig und aufbrausend, wie Schiller felbst damals war, im Professor Saugichen Saufe. Ginft, als ich von der Straße aus, wo ich Schillern getroffen hatte, mit ihm nach seinem Logis ging, Rapf aber nicht zu Saufe mar und Schiller feinen Schlüffel zu fich zu stecken vergeffen hatte, ftieß er in der Ungeduld, um die Mühe, beim Gigentumer des Saufes einen Schluffel zu holen, fo sich zu ersparen, ohne Umstände geradezu mit dem Fuße die Ture auf einen Ansprung ein. — Einmal traf ich auf seinem Schreibetisch — er hatte meist wenige Bücher um sich her — Klop: stocks Oden an, den Karlsruher Nachdruck! Alls ich sie eröffnete, fand ich mit Befremdung, daß eine nicht gar unbeträchtliche Ungahl mit großen, quer ins Rreuz gezogenen derben Tintenzugen rein durchstrichen war. Als ich ihn lächelnd fragte, was dies zu bedeuten habe? fagte er: "Diefe gefallen mir nicht."

Ich blätterte nach und freute mich, daß meine Lieblingsoden: der Zürcher-See, die an Cidli, an Fanny, an Gbert-Wingolf u. a., von diefer ftrengen Kritif waren verschont geblieben, und sie doch

meist nur diejenigen getroffen hatte, worin der Geist der Reslexion und eine oft grammatisch-wissenschaftliche Tendenz vor der eigentlich begeistert-lyrischen voranherrscht. — Als ich einst seines Gedichtes, das er einige Jahre früher schon in das Schwäbische Magazin gegeben hatte, "Der Eroberer", gegen ihn mit Teilnahme erwähnte, sagte er: "D! damals war ich noch ein Stlave von Klopstock." Es war mir auffallend, denn nicht sowohl Klopstocksche, als schon Shakespearesche Nachbildung schien mir darin zu herrschen. Nur in der Idee des Ganzen und einigen Bildern schien er mir von Klopstocks Gericht über die Könige in der Messiade ausgegangen zu sein.

Aus jener Beriode erinnere ich mich ebenfalls lebhaft, wie mir Schiller öfter ergahlte, daß er anfänglich bem geiftlichen Stande gewidmet gewesen fei, es freue ihn aber, daß fein Schicffal nun diefe Bendung genommen, er wurde die langfame Alofterlaufbahn, wie die württembergischen Theologen sie gewöhnlich machen, eine Bahn, die in der Regel an die neun Jahre dauert, haben durchlaufen muffen; fo fei er nun fertig, ausgerüftet für die Welt. "Was ware ich jett?" fette er hinzu - "Ein Tübingisches Magisterchen . . . " Ich war es felbst damals noch nicht, und so konnte die Rede, übrigens mit vieler Butmutigkeit hingeworfen, fur mich nichts Beleidigendes haben. Später, wo überhaupt Schillers gange innere und außere Ratur eine burchgreifende Umwälzung erfahren hatte, wie ich zu meiner Berwunderung fand, als ich in Jena wieder mit ihm jene frühere, durch feine bald eingetretene Flucht aus Stuttgart unterbrochene Befannt= schaft zu erneuern das Blück hatte, sprach er mir doch mehrere Male von seinem oft bei ihm ruckehrenden Bunsche, der Laufbahn eines Predigers nicht entzogen worden zu sein. Bor einer versammelten Gemeinde über die wichtigften Angelegenheiten des Lebens und der Menschheit zu reden, stelle er sich als etwas Großes, Erhebendes vor; und gewiß - Schiller, mit diefem tiefen Gefühl, diefem ernften Sinn für alles der Menschheit Wichtige, diefer glühenden Ginbildungs= fraft, diefer hinreißenden Darftellungsgabe, wurde auch von der Kanzel herab mächtig auf das Bolt gewirft haben.

Schillers Räuber waren bereits erschienen, die Ausarbeitung seines Fiesto, von dem er mir um dieselbe Zeit einmal sagte: "Meine Räuber mögen untergehen, mein Fiesto wird seben!" beschäftigte ihn soeben. Ich besuchte ihn mit einem meiner ältesten Universitätsfreunde, es war der durch seine Talente, seine Schicksale, vor allem seinen trefflichen Charakter achtungswürdige Graf Reinhard, der damals noch in Tübingen, wenige Jahre älter als ich, die Theologie studierte. Reinhard, von echt dichterischen Ansagen, feiner Kenntnis fremd, durch frühe Schulfreundschaft schon und frühe Liebe zu den Musen mit mir verbunden, hatte auf der Universität Tübingen unter

des trefflichen Orientalisten Schnurrers Unleitung sich dem Studium ber orientalischen Sprachen vorzüglich zugewendet und bei der Leichtigfeit seines Kopfes, womit er alles erfaßte, sehr schnelle Fortschritte darin gemacht. Er hatte sich an das Wagestück gegeben, eine nicht unbeträchtliche Anzahl Liebesaedichte und andere Gedichte der Araber. wie sie die damals uns jungen Männern zugänglichen Unthologien darboten, metrisch zu verdeutschen. Proben davon teilte er Schillern mit und las fie ihm vor, der ihn fehr aufmunterte, auf dieser Lauf= bahn, auf der er gewiß, wie auch auf der bereits begonnenen dichte= rifchen, Lorbeeren pflücken wurde, fortzufahren. Ich erinnere mich, wie Schillers Angesicht voll Glut wurde, wie er sich in eine gang neue Welt verfett fühlte und uns geftand, daß eine neue ihm hier eröffnet sei, als Reinhard ihm seine Nachbildungen grabischer Boesien porlas.

Als erfte selbständige Druckschrift ließ Cong 1782, angeblich in Frankfurt und Leipzig, in Wirklichkeit zu Tübingen und mit einem neuen Titelblatt in Unsbach 1783, ein fünfaftiges Drama Konradin von Schwaben erscheinen. In Lorch



unter den ernsten Staufenerinnerungen aufgewachsen, war der Tübinger Stiftler der erfte unter vielen, der an dem dankbaren Stoff fich versuchte. Bescheiden spricht er in einem "Nachwort an den Kunst= richter" die Erwartung aus, mit "seinem Vorgang einen glücklicheren Ropf zu erwecken, der dieses so in= teressante Thema zu einem noch interessanteren Nationalstück auß= arbeite". Ob er dabei an Schiller gedacht hat? Wir wissen nur, daß dieser wiederholt auch seinerseits

einen Konradin ins Auge faßte, gleich nach der Rückfehr von dem Besuch in Mannheim im Januar 1782, bis er sich für Fiesto entschied, und dann wieder 1783 in Bauerbach und Mannheim, wo Don Carlos über den jungen Staufer siegte. 24

Der Stiftler Cong fuhr fort, neben Mitarbeit an Armbrufters Schwäbischem Museum und einer Göttinger theologischen Zeitschrift allerlei im Druck erscheinen zu lassen, teils allein: Schildereien aus Griechenland, Reutlingen 1785; über ben Geift und die Geschichte des Ritterwesens alterer Beit. Gotha 1786: teils gemeinschaftlich mit anderen — mit seinem Reinhard: Gedichte des Tibulls (R.) nebst einer Probe aus dem Propers und den Kriegsliedern des Tyrtäus (C.) in der Urschrift, nebst einem Unhang von eigenen Gedichten, Zürich 1783; Episteln von R. u. C., Zürich 1785; mit mehreren: Bentrage zur Philosophie, Geschmack und Litteratur (Reut= lingen 1786; sollte fortgesett werden, brachte es aber nur zu einem Beft). Durch diese Betriebsamfeit hatte fich der junge Schriftsteller, der übrigens immer der Erste in seiner "Promotion" blieb, nicht nur gelegentlich eine Verwarnung seitens der Aufsichtsbehörde, sondern auch anhaltende Geldverlegen= heiten zugezogen, die seine zum Stammbuchsymbolum erwählte beata tranquillitas 25 manchmal erschüttert haben mögen, und woraus ihn erst auf Unrufen seines Reinhard der edelmütige Professor Abel in Stuttgart um Reujahr 1786 befreite. So fonnte er im Berbst die Bochschule leichteren Sinnes verlaffen, obwohl ein gewisser Druck auch in den folgenden Jahren, die er als Vifar zuerst in Adelberg bei Schorndorf, dann in Welzheim und Zavelstein zubrachte, nicht von ihm weichen wollte. Weniastens schrieb Reinhard, mit dem er lebenslang treu verbunden blieb, im Herbst 1790 aus Bordeaux an Cong neben bem Dant für die Beweise seiner fich gleichgebliebenen Freund= schaft von der Teilnahme, womit er im vorigen Jahr "die Schilderung feiner Leiden", aber auch der Unnäherung "ruhigerer Zeiten" empfangen habe. 26 Die letteren im Sinn von forgenfreierem Dafein brachte der zweite Aufenthalt in Tübingen, wo Cong 1789 Repetent im Stift wurde. Rube, Nachlaffen ber emsigen Schriftstellerei gab es aber auch jett nicht. Übersetzungen aus Seneca (1790 und 1792) wechselten mit einer Gedichtsammlung (1792), Schriften über seinen 1790 durch den Tod abberufenen Lehrer der Philosophie Ploucquet, ben "unglücklichen württembergischen Gelehrten und Dichter" Nifodem Frischlin mit einer Geschichte der Seelenwanderungs=

lehre (1791). Und diese unermüdliche Tätigkeit auf denselben Gebieten setzt sich dann auf den wenigen Stationen seines ferneren Amts= und Studierstubenlebens fort.

Zunächst unterbrach er sie im Jahr 1792 für längere Zeit mit der hergebrachten, durch Stipendien erleichterten Reise bes schwäbischen Magisters nach dem mittleren und nördlichen Deutschland. Gedichte auf ein Bild der Galerie in Raffel, im Park zu Weimar (Juni 1792), an Herder vor feiner Abreise ins Bad, ebenso auf Gemälde der Dresdner Galerie, im Tiergarten zu Berlin (September 1792), an Klopftock zum Abschied, Hamburg September 1792, bezeichnen den Weg, ben der junge Dichter und Gelehrte einschlug. Er hat feine Berse Schiller gewidmet, aber dreißig Jahre später über seinen vertrauten Verkehr mit ihm in Jena und bald darauf in Ludwigsburg eine Reihe wertvoller Beiträge zur näheren Kenntnis von deffen Wesen und Leben veröffentlicht,27 die schwerer wiegen als viel Gedichte, und um des Schreibenden wie des Beschriebenen Willen hier wenig gefürzt mitgeteilt merden sollen.

Schiller lebte und webte damals, als ich in Jena ihn wieder traf (1792), gang in Kants Schriften, eine Liebe, Die er, ichon früher, wie seine ersten Schriften beweisen, für philosophische Untersuchungen fehr geneigt, mit vielen feiner Zeitgenoffen und einer beträchtlichen Anzahl der damaligen Professoren in Jena teilte. Reinhold, der unter die ersten gehörte, welche das Studium der Kantischen Schriften und den Enthusiasmus für fie in Deutschland belebten, lehrte jest noch Philosophie mit ungeteiltem Beifall in Jena. Mehrere, vorzüglich der jungeren Lehrer diefer Hochschule versammelten fich wöchent= lich einige Male zu abendlichen gefelligen Unterhaltungen. Kant und Kantische Philosophie war hier immer der Gegenstand, über den am lebhaftesten gesprochen und gestritten wurde, und Schiller blieb immer fo wenig bloß Buhörer, daß er vielmehr mit feinem feurigen Beifte und feinem eindringenden Scharffinne bem Befprache oft bas größte Intereffe zu geben wußte. Da ich bei meinem Aufenthalte in Jena, von ein paar Monaten, mehrere Male Gelegenheit hatte, diesen geiftreichen Abendzirkeln beizuwohnen, so konnten mir diese Besuche nicht anders als sehr anziehend und lehrreich sein. Aber auch fonst genoß ich oft des geiftreichen Umgangs mit Schiller in feinem Saufe, an feinem Tische, auf Spaziergangen. Er mar die

Sumanität felbst, so wie seine treffliche, noch lebende Battin, die ihn liebte, wie er fie liebte, ein Mufter edler Gefälligfeit und Bescheidenheit mar. Schiller führte mit feiner Gattin um diefe Beit feine eigene Saushaltung. Beide nahmen die Roft bei einem alteren Frauenzimmer des Haufes, worin sie wohnten, die, wo ich nicht irre. Gigentumerin bestelben mar. Auch fpeiften ber jezige Ronfistorialrat, damals Dr. legens, Niethammer, und noch ein Landsmann von mir, der, als Erzieher eines jungen Abeligen von Frantfurt, diefen auf die Universität begleitet hatte, der nunmehrige Defan Boris, mit feinem Zöglinge in der Gefellschaft. Die Tafel war einfach, frugal, und durch Schillers fotratischen Ernft und Scherz - möchte ich fagen - gewann fie die schönfte Burge. Schiller fprach nicht viel, aber was er fprach, gediegen, mit Burde, mit Un= mut, er liebte ben gemäßigten Scherg; ein Feind bes Leeren, und gleichförmig heiter, wenn ihn Unfälle feiner Kränklichkeit nicht verstimmten, wie er war, horte man nur selten ein Wort, einen Ausdruck von ihm, der an den glübenden, braufenden Schiller, wie er fich in feinen früheren Schriften, Rabale und Liebe, Fiesto, ben Räubern besonders, oft darstellte, jest erinnert hatte; wie zum Beifpiel, als er über eine niederträchtige, fund gewordene Tat eines das mals in Jena angesehenen Mannes, Die einer ber Gesellschaft während des Effens erzählte, lebhaft entruftet, aber doch mit edler haltung, felbst lächelnd fagen konnte: "Es ift zu verwundern, daß folche Menschen nicht im Gefühl ihrer Nichtswürdigkeit augenblicklich verwesen!" Solche fraftige Bilder hörte man nur zuweilen von ihm, auch wenn er von Bersonen sprach, die er mahrhaft achtete, zum Beispiel von bes Rirchenrat Griesbachs Verschwiegenheit in Geschäftsfachen: "Seine Bruft ift verschloffen wie ein Archiv." - Der Ernft, wenn schon ein milder Ernft, blieb stets vorherrschend bei ihm, und die Sehnsucht nach dem Söheren, Ideellen, von der er gang durchdrungen war, begleitete ihn oft auch jum Unteil an harmlofen Spielen und Graöklichkeiten, benen er sich zuweilen hingab, zum Billard, zum Tarock, zum Regelschub felbst. Ich erinnere mich, bei einem folchen Beitvertreibe in einem Garten vor der Stadt ihn gefehen gu haben, wie er auf einmal, von dem Regelspiele fich wegwendend, die Augen jum ichonen Abendhimmel emporhob, und auf die Bemerkung eines der Mitspielenden: "Gin trefflicher Abend!" - wehmütig entgegnete: "Ach, man muß doch das Schone in die Ratur erft hinein= tragen!"

Außer seiner Beschäftigung mit Kant, die sich hauptsächlich boch mehr auf das Studium der Kritik der Urteilskraft, als der Kritik der reinen Bernunft damals erstreckte, war Schiller zu jener Zeit mit der Fortsehung des Dreißigjährigen Krieges für den Göschenschen

Damenkalender beschäftigt, aber wegen oft gestörter Gesundheits= umftande nicht felten baran unterbrochen. Er war gewohnt, was er den Tag zuvor, oder auch wenige Stunden vor der Romposition aus feinen Folianten: Sugo Grotius und anderen, fich zurecht gelefen, fogleich zu verarbeiten. Bei dem schnellen Überblicke, den er befaß, bei der Macht der Darstellung, die ihm eigen war, konnte dies feiner Arbeit weniger nachteilig werden, als es bei minder von der Natur begabten Schriftstellern der Kall hatte fein muffen; doch haben geiftvolle Schriftsteller, zum Beispiel Woltmann, Schlegel, Svittler und andere, bemerkt, daß nichtsdestoweniger dieses Werk, fo verdienstvoll es von vielen Seiten ift, die Spuren einer folchen zu flüchtigen und rhapsodischen Bearbeitung an vielen Orten nur allzu sichtbar an sich trage, und daß die dramatische Trilogie Ballenstein im ganzen auf einem viel gründlicheren Quellenstudium beruhe, als eben diese historische Komposition. Poetischen Arbeiten war Schiller doch auch in jener Periode nicht, wie Döring in seinem Leben Schillers anzunehmen scheint, gang fremd geblieben. Die bekannte metrische Verdeutschung einiger der erften Gefange von Birgils Uneide beschäftigte ihn um Diese Zeit. Schon in der Militarakademie hatte er diesen Dichter. wie den homer, den er damals im Drigingle las, liebgewonnen. Druck erklarte ben erften, Raft ben zweiten. Befonders, fagte er mir einmal, hatte die Burgersche Übersetzung einzelner Somerischer Gefänge in Jamben, die Raft feinen Buhörern zuweilen vorgelefen, einen erfreulich begeisternden Gindruck auf ihn gemacht.

Jest hatte Wieland, der nicht ohne Ginfluß auf feine fortschreitende, dem Edlen, Rlaffischen immer mehr fich zuwendende Bildung geblieben war, ihm große Liebe für die Ottaven beigebracht, wie für den Reim überhaupt. Ich erinnere mich, daß er damals für die antiken Silbenmaße wenig Beschmack bezeugte und auch die Boffische Berametrit, die er später erft würdigen und schägen lernte, als ungefüg und dem Dhr zu wenig schmeichelnd, nicht fehr achtete. MIS ich ihm Proben einer herametrischen Übersetzung des Lufan da= mals zeigte, sprach er nicht ungunftig davon, mahnte mich aber doch mehr ab, die Arbeit fortzusegen. Es war nach einem Krankheits= anfalle, der ihm angestrengtere Arbeiten verbot, als Schiller sich entschloß, wie er einst in Herametern die Probe gemacht hatte, nun in vollständigeren Gemälden, in einer noch freieren, aber dem Ohre mehr zusagenden Bearbeitung den Birgil rhythmisch zu bearbeiten. Bei meinem erften Besuche, den ich ihm in Jena erftattete, las er mir, noch frisch von der Freude über das Gelungene, aus einem foeben fertigen Sefte der Thalia von den fast naffen Druckbogen aus die ersten Proben dieser seiner Berdeutschung vor. Er betrachtete Diesen Bersuch, wie er mir fagte, als Studium zugleich, um, wenn

er sich an eine Epopoe geben wollte, der Kunstgriffe im Technischen poraus schon mehr Meister zu sein.

Der Gedanke an eine solche Epopöe war damals noch lebhaft in ihm. Aus der Geschichte des Siebenjährigen Krieges wollte er seinen Stoff sich schöpfen. Darum waren ihm auch die von Jenisch damals ihm für die Thalia eingeschickten Proben einer Borussiade — so mißlungen sie im ganzen auch waren — nicht unwillsommen, und er ließ, wo ich nicht irre, mehrere Gesänge in dieser Zeitschrift abdrucken. Er selbst, dem harmonischen Reim ganz damals zugetan, fast dis zur Ungerechtigkeit gegen hexametrische und andere antike Vormen, den Jamb ausgenommen, er selbst war sest entschlossen, wenn die Hore der Aussührung des epischen Plans käme, keiner anderen Versart als der Ottaven sich zu bedienen. Allein die Ausssührung dieses Plans unterblied, vermutlich darum, weil der Entsschluß, die dramatische Lausbahn bald wieder aufs neue zu betreten und frische Lorbeern dort zu brechen, ihm doch noch näher und angelegener war.

In den paar Monaten, daß ich Schillern oft in Jena sah, ersinnere ich mich nicht nur einmal ihn gehört zu haben, wie er mit Begeisterung von jener Periode sprach. Es brenne ihn recht in der Seele — waren seine Worte —, bald wieder mit einem neuen Drama aufzutreten, und er sei selbst begierig darauf; es müsse sich, ahne er, nach Form und Gestalt ganz unterscheiden von seinen vorigen. Seit er die Griechen studiert, schwebe ihm ein ganz neues Jdeal vom Trauerspiel vor. Über einen bestimmten Stoff jedoch, den er etwa bereits gewählt, erklärte er sich damals nie.

Aber das Jahr darauf, als er eine Reise in sein Baterland gemacht hatte und fich mehrere Monate, teils in Ludwigsburg, teils in Stuttgart aufhielt, hatte er es fein Sehl, daß er mit dem Ent= wurfe eines Plans zum Wallenstein sich fleißig beschäftige, wobei er doch mehrere Male unumwunden erklärte, er glaube mahrzunehmen. die zu lang fortgesetzte Beschäftigung mit der abstrakten Philosophie hatte seinem Genius Abbruch getan. - In Ludwigsburg war es, wo er auch die Briefe über ästhetische Bildung an den Prinzen Augustusburg, der ihm edelmutig zu Wiederherstellung seiner Befundheit auf mehrere Sahre eine nicht unbedeutende Benfion ausgesetht hatte, im ersten Entwurfe niederschrieb und absendete. Sie erschienen in der Folge, unter Fichtes Ginfluffen umgearbeitet, in ben Horen, und mehrere, die das erste Manuffript mit dem Abdrucke vergleichen konnten, unter die ich mich felbst zu gahlen fein Bedenken trage, wollten behaupten, die einfachere Darstellung in dem ersten Entwurfe hätte fie mehr angesprochen.

Gedichtet hat Schiller in jener Periode nur wenig. Eigentlich

teilte er sie zwischen Erholung bei Freunden und im liebenswürbigen Kreise seiner trefflichen Familie, und zwischen seinen Studien, unter denen immer die kritische Philosophie, wie wir schon sagten, damals noch seine Lieblingsbeschäftigung war. Kants Kritis der Urteilskraft lag, wenn er auch unpäßlichkeitshalber das Bett hüten mußte, oder gar, wie er oft scherzen konnte, von Arzneigläsern sich umlagert sah, immer nicht unweit jenes Belagerungsgeschüßes, und lächelnd erzählte er einmal seinem Jugendfreunde und damaligen Urzt, dem Hosmedikus v. Hoven, bei einem Morgenbesuche: sein Bedienter, der bei ihm die Nacht über habe zu wachen gehabt, hätte, um sich auf seinem Posten munter zu erhalten, beinahe die ganze Kritit der Urteilskraft in einem Juge durchgelesen.

Sin anderes Erzeugnis seiner in Ludwigsburg zugebrachten Sommermuße indes ist seine geistreiche Rezension über die Matthissonschen Gedichte. Die Ansichten über malerische Poesie darin dankten ihre Entstehung einer Unterredung mit einem seiner Stuttgarter Freunde, dem geschmack und einsichtsvollen Rapp, der, wie er ein Freund und selbst ausübender Liebhaber der Kunst und der Landschaftsmalerei besonders ist, viel über dieselbe gedacht hat. Manche der Ideen in jener Rezension sind nur erweiterte Rappsche.

Schillers Aufenthalt in Ludwigsburg und Stuttgart ist auch deswegen merkwürdig, weil hier die Bekanntschaft mit der Cotta'schen (damals noch Cotta-Zahnschen) Buchhandlung angeknüpft und der Plan zu einem Journal schon vorläusig besprochen wurde. Schiller ging anfänglich damit um, ein tragisches Theater der Griechen herauszugeben; die besten Tragödien der Alten sollten darin metrisch übersetzt erscheinen. Er selbst hatte mich schon auch zur Teilnahme daran aufgesordert. Der größere Plan zu dem Weltzournal, wie er es nannte, den Horen, machte in der Folge wahrscheinlich diesen scheitern. Man sieht aber aus solchen Vordereitungen, daß er doch nun ernstlich damit umging, sich zu einer neuen schriftztellerischen Epoche zu rüsten, die dann auch wirklich bald darauf nach seiner Zurücktunst in Jena und seiner, aus der Goetheschen Morphologie nach ihrer allmählichen Entstehung bekannten, engeren Verbindung mit Goethe ersolgte.

Was aber das Wichtigste sein möchte von Schillers Aufenthalte in Ludwigsburg, und bei einem Manne von seinem edlen Geist und Gemüte auch nicht ohne entschiedene Folgen auf seine Individualität bleiben tonnte, ist das Glück, das ihm hier zu teil wurde, das füße Glück der ersten Baterfreude. Es war ein erhebender Anblick, den hohen Mann in den einsachswahren Ausdrücken väterlicher Lust und Liebe an seinem Erstgeborenen, seinem Goldsohn, wie er ihn oft nannte, zu beobachten und, wie ich öfter das Glück hatte, Zeuge

davon zu sein. Zufällig oder absichtlich, ich weiß nicht wie? war ihm auch in jener Zeit Duinctilian in die Hände gefallen. Er studierte ihn ausmerksam und, durch das Vaterinteresse gespornt, hauptsächlich des trefflichen Römers herrliche Grundsätze über die Erziehung. Wie ihn alles ihm Neue aufs sebhasteste ergriff, so auch dieses. Er sprach mit Begeisterung mehrmalen mit mir davon, mit der Versicherung, er wolle seinen Sohn nach den Maximen, wie sie Duinctilian auseinandersetzt, erziehen. Da ich auch um dieselbige Zeit das Museum für griechische und römische Literatur, wovon drei Heste in Zürich (durch die Kriegszeiten wurde das Institut bald abgebrochen) in der Folge erschienen sind, öffentlich ankündigte, so erlaubte er mir, seinen Namen als Mitarbeiter zu nennen, und verssprach, über Duinctilians Grundsätze der Erziehung mir einen Aufsat mitzuteilen. Wichtigeres verhinderte ihn, Wort zu halten, und der bescheidene Herausgeber wollte nicht weiter mahnen.

Bon kleineren, in Ginzelheiten gehenden Untersuchungen, selbst eines Lessing und anderer, konnte Schiller wohl öfter, nicht hämisch, aber doch mit einem Lächeln, welches dieselben als unbedeutend herunterzusetzen schien, reden.

Die Anekdote, die sich im Konversationslexikon über Schiller sindet, daß sein erstes Trauerspiel, ein sehr jugendlicher Versuch, den Titel gehabt hätte: Der Student von Nassau, ist nicht ungegründet. Der Versasser bieser Blätter erinnert sich genau, sie mehreremals aus Schillers Munde selbst gehört zu haben, und er war es auch, der sie zuerst im Morgenblatt bekannt machte. Das Thema war das ganz einsache: Gine Zeitung erzählte den Selbstmord eines Studenten, der aus Nassau gebürtig war. Dies erhitzte die jugendliche Phantasie des Dichters so, daß er es als willkommenen Stoff zu einer Tragödie ergriff. Er selbst äußerte, er wünschte nur das unreise, jugendliche Produkt, um einiger gelungenen Szenen willen, noch zu besitzen, die er vielleicht anderwärts noch benutzen könnte.

Mein letztes hemd auf dem Leibe, konnte er sagen, hätte ich in jenen Tagen oft hingegeben um einen dankbaren tragischen Stoff, meinen jugendlich-aufstrebenden Geist daran zu üben. Auch von einer frühe verstorbenen geistreichen Schwester erzählte er, daß sie viel Lust und Anlage zum Drama gehabt, und manche Versuche in den abgelegensten Plägen des Haufes auß Furcht vor dem Vater, der eine solche Veschäftigung nach seinen strengen Grundsähen sür Mädchen zu unzweckmäßig hielt, als daß er sie an der eigenen Tochter hätte dulden können, szenenweise komponierte oder niederschrieb.

Überhaupt scheint es mehr die Mutter Schillers gewesen zu sein, von der, wenn eine gewisse Bererbung der geistigen Anlagen ans genommen werden kann, zu behaupten sein durfte, daß ihr zarter,

gefühlvoller Sinn auf Schillers dichterischen Beift möchte Ginfluß gehabt haben. Der Bater war ein rechtlicher, in seinem Rache fehr verständiger Mann, und besonders ein fehr guter Renner der Landwirtschaft, - in welchem Relbe er später noch Schriften, die mit Beifall aufgenommen wurden, herausgab, dabei fruchtbar an allerlei weitaussehenden Entwürfen, wie diejenigen, die ihn genauer kannten, von ihm versichern; die Mutter, ohne besondere Bildung, voll naturlich-glücklicher Unlagen, und, wie alle die sie kannten behaupten, voll Milde, Gute und garten, auch religiösen Sinnes. Schiller felbst erzählte mir einmal, sein erstes Inrisches Gedicht sei mittelbar auf ihre Ermahnung hin entstanden, und ein - religiöses Gedicht gewesen. Den Tag vor der Konfirmationshandlung, als sie ihn sorglos nach Anabenweise auf der Straße umberschlendern fah, rief fie ihn zu sich, machte ihm fanfte Vorwurfe wegen feines Leichtfinnes, und indem sie ihm eindringlich die Wichtigkeit des morgenden Tages porstellte, war die Frucht davon beim gerührten Sohne ein frommes Bedicht . . .

Ich hörte öfter aus Schillers Munde ihn nicht nur die energische gedrängte Fülle der Hallerschen Lehrpoesien, die seinem eigenen Tiefsinn und Ernst so sehr zusagten, rühmen. Auch von Utens Ihrischem Schwunge, besonders seiner Theodicce, der herrlichen Lehrode, die also beginnt:

Mit sonnenrotem Angesichte Flieg ich zur Gottheit auf, ein Strahl von ihrem Lichte Glänzt auf mein Saitenspiel, das nie erhabner klang. Durch welche Töne wälzt mein heiliger Gesang Gleich einer Flut von furchtbaren Klippen Sich strömend fort und braust von meinen Lippen

fprach er mit dem größten Wohlgefallen und äußerte mehrere Male den Gedanken gegen mich, er hege den Entwurf, in einem ähnlichen Gedichte, als Pendant zu diesem, die Resultate der kritischen Philosophie, von der er damals ganz begeistert war, wie Uh es hier mit der Leibnizschen versuchte, in einer Art Wettstreit darzustellen; das Wagestück, mit einem so vorzüglichen Kopfe wie Uh seine Kraft zu messen, reize ihn ...

Schiller hatte den Landsmann Conz bei der Weiterreise nach Leipzig seinem Verleger Göschen als einen sehr guten praftischen Kopf und guten Philologen empfohlen, der ihm vielleicht als Schriftsteller einmal brauchbar werden könne; 28 er hatte ihm auch von seinem Vorhaben gesagt, in nicht ferner Zeit die Heimat aufzusuchen. Die Freude des Wiedersehens

ließ nicht lange auf sich warten. Nach der Rückfehr von der Kandidatenreise wurde Conz mit Vikariatsdiensten für die Stuttgarter Geistlichen und dem Predigtamt an der Karlssschule betraut. Er hoffte vergebens, daß in Tübingen endlich eine besondere Lehrstelle für klassische Literatur errichtet und ihm übertragen werde, er ist vielmehr noch im Jahre 1793 zum Helfer (Diakonus) in Baihingen an der Enz und Pfarrer von Kleinglattbach ernannt worden. Schon am 4. Oktober dieses

Jahres ichrieb Schil= ler aus Ludwigsburg feinen Körner, in jenem miggelaun= ten Brief über die Freunde in der Bei= mat (fiehe 3. 4) pon Cong. der ihn sofort nach der Ankunft in der Beimat zu Beil= bronn begrüßt hatte,29 anerfennenden Sie Worte: "Unter den Beiten ift der M. Cons. den du, glaube ich, auch haft fennen ler= nen, und der sich sehr verbessert hat. In einer neuen Schrift



Conz um 1793

von ihm, Analesten aus griechischen Dichtern 2c., findest du einige Stücke von vielem Gehalt, unter vielem Mittelmäßigen freilich." <sup>30</sup> Am 30. Oftober verbindet Schiller mit einer Einsladung an Haug die Bitte, "ja den dicken Helser Conz mitzubringen", <sup>31</sup> während Bater Schiller vergeblich gehofft hatte, zu seinem siedzigsten Geburtstage (27. Oftober) werde der Herr Helser auch mit auf die Solitude kommen. <sup>32</sup> Auch Charlotte Schiller, die ihres Mannes schwäbische Freunde materiell und unfultiviert fand, nennt Conz musterhaft artig

(S. 4). Er hatte nicht versäumt, an des Freundes Geburts= tag (10. November) die Frau Hofrätin anzusingen: 33

Deutschland seire den Tag, da seinen Liebling der Erde Gutes Göttergeschick und die Gunft der Grazien schenkte! Wo die Muse frohlocket, in stille Gefühle verloren Freundschaft zum Altare die Gabe der Redlickeit hinträgt, Edle, da hanget dein Blick, vergessend des Dichters und Weisen Und des Vielgeehrten, am Vielgeliebten, am Gatten; Schaut vom Gatten voll Indrunst herad zum Zärtling am Busen, Und vom Zärtling empor zum leisewandelnden Schicksal. Alle slehen mit dir zum guten Geiste des Schicksals, Welcher Gesundheit gibt und Kraft und Fülle des Lebens . . .

Mit Conz und mit dem ehmaligen Lehrer Raft — beide find Ihnen, schreibt er an Cotta, als vortreffliche Griechen befannt -- verabredete Schiller bald darauf die Berausgabe der vorzüglichsten griechischen Tragodien "in einer modernen und angenehmen Übersetzung" im Cottaschen Berlag. 34 Letterer glaubte jedoch den Antrag ablehnen zu muffen. Conz blieb aber in literarischem Berkehr mit Schiller. 35 Er schickt diesem im Sommer 1795 Beiträge für den Musenalmanach und zeigt ihm die Geburt seines Erstgeborenen an. Am 18. Januar 1796 sendet ihm Schiller durch Cotta ein Exem= plar des Musenalmanachs, 36 und am 24. Juni (?) läßt Cotta mit einem Dankbrief von Cong deffen Beitrage gum Xenienalmanach an Schiller abgehen. 37 Diesen Almanach bittet Schiller Cotta am 31. Oftober 1796 je in einem post= papiernen Eremplar den Mitarbeitern Diafonus Cong und Magister Neuffer zuzustellen. 38 Als der Dr. jur. Sixt Gottlieb Rapff im Berbst 1797 nach Norddeutschland reifte, gaben Conz und Abel dem auch als Dichter sich versuchenben Empfehlungsschreiben an Schiller mit. 39 Auch für den Musenalmanach von 1799 schickt Conz im Juni 1798 Beiträge, worüber Schiller an Goethe, 31. August, etwas miß= mutig schreibt: "Sie haben recht, daß gewiffe Stimmungen, die Sie erregt haben, bei diesen Herren Cong, Matthisson und anderen nachhallen. Diese moralischen Gemüter treffen aber die Mitte selten, und wenn sie menschlich werden, so

wird gleich etwas Plattes daraus. Dieser Herr Conz hat in dem fleinen Gedicht, das Sie gedruckt gefunden haben (Der Liebeszuruf), eigentlich mein , Geheimnis' fopiert, obgleich er in der Rezenston, die er in der Tübinger Zeitung von dem Almanach (1798) gemacht hat, von diesem Gedicht so= wie von allen übrigen, außer dem Ibnfus, gang stillge= schwiegen." 40 Trot dieser nicht unverdienten Beurteilung war Schiller nach wie vor dem Landsmann, der auch im Mai 1799 schrieb und im Mai 1800 Gedichte schickte, freundschaftlich zugetan. Als er im Oftober 1801 Hoven und seine Frau nach Weimar einlädt, fügt er bei: "Bielleicht brächtet ihr auch Freund Conz mit, der sich hier der vergangenen Beiten mit Bergnugen erinnern murbe. Gruße ihn recht schon pon mir". 41 Statt eines Besuchs verzeichnet Schillers Ralender einen letten Brief von Conz unterm 9. Juli 1802. Inzwischen mar dieser auf das Diakonat Ludwigsburg befördert worden, nachdem er sich 1794 mit einer Tochter des verftorbenen Prälaten Bolz von Bebenhaufen, des als Zenfor aus Schillers Redafteurszeit bekannten Stuttgarter Gymnasialreftors, vermählt hatte. Bon dort haben wir über den Men= schen Conz eingehendere Nachricht aus regelmäßigem Umgang, durch zwei bekannte Ludwigsburger: Schillers Freund Friedrich v. Hoven, der noch bis 1803 in seiner Baterstadt als Urgt wirfte, und den Dichter Juftinus Rerner, Der 1786 dort geboren war. Beide schildern Conz als einen Mann von feltener Bergensqute und mahrhaft findlichem Sinn, gang in seiner Gedankenwelt lebend, in der gemeinen Welt ein Fremdling, und darum nicht felten in seiner guten Meinung von dieser betrogen. Der junge Kerner hatte in dem Seelforger seiner verwitweten Mutter nicht nur seinen Religions= lehrer, sondern auch an dem Gelehrten, "der die Gute und Naivetät selbst war", einen Förderer in den toten und lebenden Sprachen, der ihn mit Schillers neuesten Dramen, mit Rlopftock, Hölty, Matthiffon, Salis bekannt machte und dem der angehende Dichter, mas er in gebundener Sprache verfertigte, bringen durfte, bis er selbst sich sagen mußte, daß der Klassizist an seinen unklassischen Versuchen keine besondere Freude haben konnte. Kerner, der damals auch bei einem ehrsfamen Schreinermeister sich beschäftigte, gewann des "väterslichen Lehrers" Conz Liebe noch besonders dadurch, daß, als diesem sein teurer Erstgeborener starb, er für ihn den Sarg machte. Dasür besreite ihn der allzeit Hilfreiche von dem Los, einem Konditor in die Lehre gegeben zu werden, und bewog später Kerners Mutter, den Lehrling der Tuchsabrik doch noch studieren zu lassen. Das hat ihm der Doktor Justinus nie vergessen. \*\*

Sein geiftliches Umt, in welchem er wegen seiner Bieder= feit allgemein geschätzt war, 43 aber die seelsorgerliche Tätig= feit mehr dem Spezial, zuerft noch Zilling, dann Pfleiderer (bem fpäteren Prälaten, Abels Vorgänger in Schönthal) und hauptfächlich dem frommen Baisenhauspfarrer Schöll überlaffen konnte, ließ Cong vorerst Zeit für seinen gewohnten Betrieb übrig. Hatte er noch in Baihingen eine Schrift über die stoische Philosophie (Tübingen 1794) und ein Museum für die griechische und römische Literatur in drei Stücken (Zürich 1794 f., vgl. oben S. 29) veröffentlicht, so erschienen von ihm in den fechs Ludwigsburger Jahren, außer bereits Genanntem und Abhandlungen in Zeitschriften: ein dramatisches Gedicht, Timoleons Rückfehr nach Korinth (Ludwigsburg 1801), Rhapsodien moralischen und religiösen Inhalts (Tübingen 1801), Morgenländische Apologen (1803), Nachrichten von dem Leben und den Schriften Rudolf Weckherlins (Ludwigsburg 1803).

Im Februar 1804 starb in Tübingen der Professor der klassischen Literatur, David Christoph Seybold, der seit 1796, wo Conz wieder vergeblich einen Ruf erhoffte, als der erste an der kleinen Hochschule die Griechen und Römer mit Geschmack erklärt hatte. Man weiß aus Uhlands Leben, wie die Homervorlesung den jungen Dichter mächtig angeregt, wie er von Seybold den Waltharius und mit ihm ein Stück neue Welt erhalten hat. Dieses geistvollen, redemächtigen Lehrers Nachfolger wurde nun, doch so, daß man

ihn erft 1807 in die Fakultät und den Senat aufnahm, der Helfer Conz — eine gänzlich andere Persönlichkeit, schon in seinem Außern. Goldsafan nannten ihn die jungen Romanstifer in Tübingen, Haselhuhn Justinus Kerner in seinen Reiseschatten, Ölschlägel das Morgenblatt. Varnhagen 45 fand 1809, daß er "gedrückt und gehemmt lebe, nach Menschen seufze, die seine Gegenstände kennen, seine Richtungen einssehen, sein Streben würdigen: da er als Anempsinder wenig Festigkeit und Schärse besitzt, sich teils aus Gutmütigkeit, teils aus Schwäche leicht einschüchtern läßt, so kann er seine Sache nicht mit dem nötigen Ansehen durchsetzen; die Kollegen necken ihn, die Studenten bezeigen sich leichtsertig, zu Hause gibt es auch wohl Schelte, da bleibt denn die Literatur die einzige Zuslucht, aber in der herrscht ein neuer Geist, der von ihm und all dem Seinen nichts wissen will".

Gustav Schwab 46 spricht von einem "mit Fett ge= polfterten Kopfe, dem die Wangen zu Mund und Augen faum Plat ließen; der ganze dicke Leib rührte fich nur schwerfällig und die Lippen brachten, in Gesellschaft oder auf dem Ratheder, Tone hervor, die mit Mühe sich zum Artifulierten steigerten. Aber wenn der Mann ins Feuer fam und die blauen Augen freundlich zu leuchten begannen, fo löften sich die Worte allmählich verständlicher von der sich über= schlagenden Bunge. Feine Bemerfungen, gewürzte Scherze, sprühende Funken Geiftes, selbst tiefere Gedanken und gelehrte Untersuchungen ließen sich unterscheiden, und man fonnte dem stammelnden Lehrer der Beredsamkeit das Beugnis des alten Poeten nicht verfagen: In uns waltet ein Gott, fein regend Bewegen erwärmt uns." Go in des Professors ersten Tübinger Jahren; aus den letten ergählt Schmab: Um 27. September 1825, als eben Cong am Geburtstage König Wilhelms feine lette Festrede auf dem Katheder her= auswürgte, sei auf der Durchreise ein namhafter Rünftler mit Schwab in den Saal getreten, habe verwundert zugehort und endlich gefragt, wer der Mann mit den stolpernden Lippen sei; auf den Namen Cong rief der Maler erschrocken:

Was? Doch nicht etwa ein Bruder von dem berühmten Dichter Conz?

Aber der also Gezeichnete war seinen Schülern ein werter Führer und Freund, am meiften dem jungen Dichter und Forscher Ludwig Uhland. Er schreibt im Januar 1807 an Rölle: "Conz lieft diesen Winter Theorie der Dichtkunft, er fagt viel Gutes"; und später als Professor führte er in seinem Stilistifum an, daß er ein berartiges Rolleg in seiner Jugend von Conz mit Nuten gehört habe. Uhlands Tagbuch aus den Jahren 1810-1820 berichtet von zahlreichen Besuchen des jungen Dr. juris bei dem mitteilsamen Professor, der ihn reichlich mit alter und neuer Literatur versieht, welche die farg dotierte Universitätsbibliothet nicht besaß, von Spaziergangen mit ihm, besonders auch in seinen Garten auf dem Schloßberg, wo sie über den Unterschied der flassischen und romantischen Poesie disputieren, einander ihre neuesten Ge= dichte vorlesen. Uhland unterhält sich später, 1818, in Stuttgart mit Cong über Konradin, lieft ihm 1819 den ersten Aufzug seines leider Fragment gebliebenen Trauerspiels vor. 47 Und Kerner schrieb an Barnhagen, als ihm dieser 1837 mitteilte, er werde in seinen Denkwürdigkeiten auch die Tübinger Beit schildern und "mit allen sehr glimpflich verfahren, außer mit Baggesen und Conz, die nicht gut wegkommen": "Dem Conz tue nichts an, er war ein zu guter Mensch." 48 Das hatte Kerner ja schon in Ludwigsburg erfahren (S. 33 f.) und hatte ihm Conz jest wieder gezeigt, als er ihm nicht nachtrug, daß Übersetzungen altenglischer Balladen, die Cong ihm für den Almanach von 1812 mitteilte, nicht aufgenommen wurden. So fand ihn denn auch der jungere Boß, als er 1809 Tübingen besuchte, brav und liebenswürdig, auch geistreich, nur mit einem fleinen Zug von Philisterei. 49

Conz fuhr in Tübingen fort, literarisch tätig zu sein, wurde auch, nach Abels Abgang auf eine Prälatur, 1812 Professor der Eloquenz, als welcher er hauptsächlich die Reden bei festlichem Anlaß, Geburtstag des Landesherrn und bergleichen, zu halten hatte. Seine Vorlesungen umfaßten

die Rlassifer Afchylos, Cophofles, Plato, Aristophanes, Demoithenes, Horaz, Tacitus, Seneca, Juvenal und Perfius; Geschichte der griechischen Beredsamkeit, Theorie der Wohlredenheit nach Eschenburg, Regeln des guten deutschen Stils 2c. Er wird auch darin, freilich bei abschreckendem Bortrag (fiehe oben) gewesen sein, wie ein geschätzter Nachfolger auf seinem Lehr= ftuhl, B. S. Teuffel, ihn nach feinen Schriften beurteilt: 50 ein Mann von feinem Formgefühl, Beite des Gesichtsfreises. ein vielseitig angeregter und anregender Dilettant. Die Schriften waren, abgesehen von mehreren Sammlungen feiner lyrischen Erzeugniffe (1806, 1818 f. und 1824), Biblischen Gemälden und Gedichten (1818), sowie Übersetzungen einiger Klassifer, durchaus fleinere Arbeiten philologischen, historischen, biogra= phischen, literärgeschichtlichen, äfthetischen und philosophischen Inhalts, von denen er schließlich eine Auswahl in zwei Bändchen Kleinere profaische Schriften vermischten Inhalts (1821 f.) und einem Band Kleine profaische Schriften ober Missellen für Literatur und Geschichte (1825) herausgegeben hat.

Der Dichter Cong, von dem in heutigen Unthologien und Lesebüchern sich nur etwa noch eine Hohenstaufen-Romanze findet, mährend Schiller das Lehrgedicht "die Seele" als "fehr schön" 51 in die Thalia aufnahm, hat ein jüngerer württembergischer Poet, Ernst Planck, in einer guten Doktorschrift: Die Lyrifer des schwäbischen Klassismus (Stuttgart 1896). zutreffend gezeichnet: wie er, der alle Unlage hatte, ein voller Dichter zu werden, gleich den anderen Rlaffizisten der Wefahr nicht entgangen ift, in dem großen Reichtum von Unregungen fich zu zersplittern: Sophofles und Klopstock, Anafreon und Betrarca, Minnefänger, Sölty und Rleift, Matthiffon und immer entschiedener Schiller, zuletzt noch die Romantifer alle hat er auf sich wirfen lassen. Was der junge Ubland 1811 in seinem Tagbuch berichtete, daß Cong den Unterschied zwischen der romantischen und flassischen Boesie nicht anerfenne, zeichnet ganz des Dichters Mittelftellung zwischen Klassi= zismus und Romantik. Manches in seiner Lyvik, zumal aus der letten Zeit, da feine Sprache unter Tiecks und Uhlands

Einfluß stand, ist auch jest noch genießbar; das Lied: "Es singt ein Böglein witt, witt, witt, fomm mit, fomm mit," hört man noch hie und da fingen. Die Lieder, in denen er dem Schmerz über Deutschlands Schmach und Erniedrigung, dem Jubel über seine Erhebung und Befreiung tiefempfundenen Ausbruck gab, gehören zu den befferen Zeitgedichten. Gut ift auch manches von dem an Versonen Gerichteten; darunter beweisen die Sonette an Reinhard die unwandelbare Fortdauer einer Gemeinschaft der beiden so verschiedenen Freunde, die das ehrendste Zeugnis ift für die Gediegenheit des in engem Leben selbst nicht eng gewordenen Dichters. Aber er ift eben eines unter jenen mehr aneignenden als schöpferischen Talenten des Klaffizismus, die über gewiffe Schranken nicht hinauskommen, bei denen wir nie die Anschauung einer bebeutenden und schönen dichterischen Verfönlichkeit gewinnen. Dem Dichter und Philologen war es im Wildbad ein lieber Beitvertreib, Goethesche Gedichte ins Lateinische zu überseben. 52

Am 20. Juni 1827 ift der Chreninvalide, wie Strauß ihn in den Exinnerungen an seine Tübinger Studentenzeit nennt, 53 nach längerer Krankheit verschieden. In den Enkeln eines seiner beiden Söhne blüht das Geschlecht weiter. Als seinen Nachfolger im Lehrant für Afthetif und deutsche Literatur dachten sich wohlwollende Freunde den jungen Dichter Wilshelm Hauff, andere mit triftigerem Grunde Uhland, der in der Tat im Juli 1827 "um eine Lehrstelle für die Literatur in Tübingen in bester Form sich meldete", 54 aber bis zum Schlusse des Jahres 1829 auf eine außerordentliche Professur daselbst warten und um der leidigen Politif willen schon 1833 sie wieder verlassen mußte.

---

Karoline v. Wolzogen, die Schwägerin Schillers, erzählt: 55 "Er behielt immer große Unhänglichkeit an die Gegend von Lorch, und als er die Ukademie verlassen hatte, war sie das Ziel des ersten Ausflugs, den er mit seiner Schwester Christophine machte." Damals lebten von den alten Freunden in dem Dorfe noch die Familien Scheinemann und Kapff,

fowie die Mutter des Freundes Conz. In Gmünd aber begab sich, was Schiller im Wirtembergischen Repertorium der Literatur 1782, als "Beitrag zu der gegenwärtigen Mönchenhistorie" mitteilt, daß der Augustinerpater Spiegel die Besuchenden mit einem Stück Wachs beschenkte, welches, an das Eck des Fensters gestrichen, den Teusel mit seinem ganzen Troß sichtbar hinaustreibe, worauf er ihnen noch ein Amulett zum Schutz im Reiten und Fahren mit einem inshaltlich und in der Rechtschreibung gleich kindlichen Brief nachsandte. 56

Ein Menschenalter später hat Conz der Erinnnerung an sein Lorch gedankenschwere Ottaverime gewidmet, von denen drei, zugleich seines Dichtens Art kennzeichnend, diesen Abschnitt schließen mögen: 57

Noch denk' ich fromm der füßen Anabenzeiten Dort in der alten gotischen Abtei.
Noch hör' ich dumpf die Glockentöne läuten Bom nahen Turm, und meinem Geift vorbei Ziehn mit der Klänge weckendem Bedeuten Der Bilder mir so manche frisch und neu. D Tage, mir ins innre Mark geschrieben Mit Geisterschrift, ich muß euch ewig lieben . . .

Der Kirche denk' ich, wo der Borzeit Schauer Auf jede Tritt' und Blicke mich umschwebt Und deutscher Helden Schatten an der Mauer Aufstiegen herrlich, wie sie einst gelebt; Des Mals, das dort sich für der Kirch' Erbauer, Den frommen Ahn der Stausen, schön erhebt, Und alles, was sie taten, was sie litten, Und steurend kühn gewehrt und fühn erstritten.

Des Tanns gedenk ich, bessen Einsamkeiten Mich oft empfingen, die der Sonne Strahl Nur sparsam grüßt, dis wo der Berge Weiten Kingsum bekränzt das stille Lindental, In das herein, wie aus verschwundnen Zeiten Ein Riesenhort, ein festlich Hünenmal, Der Stausen scheint von himmelhohem Kücken, Und mahnend alte Geister niederblicken . . .



Redarmeihingen

## Indivigsburg

1766-1773

Pach dreijährigem Außendienst als Werbeoffizier verslangte der Hauptmann Schiller, dessen Familie sich in Lorch um ein zweites Töchterlein, Luise (geb. 24. Januar 1766), vermehrt hatte, ins Regiment zurückgerusen zu werden, weil er unmöglich länger aus eigenen Mitteln und auf Borg leben konnte — die herzogliche Kriegskasse schuldete ihm an Gage und Diäten mehrere tausend Gulden. So kam er in die Garnison Ludwigsburg, wo er schon 1762—1763, abswechselnd mit Stuttgart, an letzterem Ort schwerlich mit Familie, gelebt hatte. Unterfunft gewährte zunächst der Leibschirurgus Reichenbach in dem sogenannten Hahnschen Haus an der hinteren Schloßstraße, dis eine dauernde Wohnung im Hause des Hofs und Kanzleibuchdruckers Cotta (Stuttsgarter Straße 26) bezogen werden konnte. 58

Ludwigsburg war die jüngste der Städte des Herzogtums. Auch die Kleinfürsten des achtzehnten Jahrhunderts hatten das Bedürsnis, in der Nähe ihrer alten Haupt- und Residenzstädte ihr Bersailles oder Charlottenburg zu haben, bei München ein Nymphenburg, bei Durlach ein Karlsruhe, bei Schwerin ein Ludwigslust erstehen zu lassen. Der Württemberger Herzog Eberhard Ludwig rief bei einem Jagdschloß Ludwigsburg, drei Stunden von Stuttgart, einer Nebensfrau, der Mecklenburgerin v. Grävenitz, zuliebe, in den Jahren 1706 ff. durch Steuererleichterungen und Geschenke an die Bauenden eine kleine Stadt ins Dasein, vergrößerte sie durch die Auflage an die Städte und Amter des Landes, Gebäude darin zu errichten, und verlegte Hof und Regierung dahin. Das letztere tat auch sein zweiter Nachfolger, Karl Eugen, 1764, im Hader mit Stuttgart und den Landständen, legte einen weiteren Stadtteil, die Karlsstadt, an, baute ein Ursenal, ein Opernhaus und anderes, hob das Gewerbe, insbesondere die von Privaten errichtete Porzellans und Fayencesfabrik, erteilte neue Privilegien, so daß die Zahl der Sinwohner immerhin auf 10—11000 stieg, während die Besvölkerung von Stuttgart und sein Wohlstand in demselben Maße zurückging.

üppige Hoffeste, Oper und Ballett mit unfägliches Geld verschlingenden Kräften aus Italien und Frankreich, machten ben Ludwigsburger Sof zu einem der leichtfertig glänzenoften ber Zeit - ein Glang, ber dem ernftbiedern Subalternoffizier Schiller nur das Leben verteuert, ihm und der gärtlichen Mutter seiner Kinder deren Erziehung nicht erleichtert haben wird. Bum Glück befaß die Stadt nach bewährter altwürttem= bergischer Weise eine gute Lateinschule, die eben, als der junge Fritz Schiller fie besuchte, von einer drei- zu einer vierklaffigen erhoben wurde, später, nachdem sie einen Kerner, Mörife, Strauß, Vischer ihre Söhne genannt, ein Lyzeum, neuestens ein Gymnasium (noch in demselben Hause wie damals, an ber Stuttgarter Straße) geworden ist. Zu der Reit, von ber wir reden, hatte sie an den Berren Elfäßer (gestorben als Penfionär in Ludwigsburg 1815), Honold (geftorben 1787 als Pfarrer in dem naben Erdmannhausen), Jahn (gestorben im Umt 1800), Schwindragheim (gestorben 1813 als Pfarrer in Gomaringen), dann, als Jahn 1771 auf die Solitude berufen wurde, Winter (gestorben als Pfarrer in Ofchel= bronn 1812), fämtlich außer Elfäßer studierte Leute, Tübinger Magister, tüchtige, wenn auch nach Sinnes- und Lehrart

recht verschiedene Lehrer. Bei ihnen hat der in Lorch wohls vorbereitete Junge wacker gelernt, freilich, wie er selbst später schrieb, nicht ohne erstmals im Leben dessen Kauheit zu empsinden. Aber auch gute Kameraden, Freunde, die ihm treu zugetan blieben sein Leben lang, fand der muntere, spielsbedürftige Knabe. Der ihm an Alter und Vertrautheit nächste, Friedrich von Hoven, hat in seinen Lebenserinnerungen 59 dem großen Freunde ein würdiges Densmal gesetzt. Und einem anderen, dem wackeren Jmmanuel Elwert, hat Schiller beim Wiedersehen nach zwanzig Jahren sosort wieder die Ludwigsburger Knabenzeit ins Gedächtnis zurückgerusen.

## Hriedrich v. Hoven 1759—1838

Zu Bönnigheim im württembergischen Unterlande, wo die Hoven schon vor der Reformation nachgewiesen sind, war 1732 geboren Christian Daniel v. Hoven, der erst 1823



Fr. v. Hoven um 1780

als Oberst a. D. gestorben ist. Er hatte von seiner Gattin, einer Försterstochter aus Zavelstein im Schwarzwald, zwei Söhne: Friedrich Wilhelm, geboren zu Stuttgart am 11. März 1759 und den zwei Jahre jüngeren August. Im großelterlichen Forsthaus verbrachte der ältere Enkel schöne Kindesjahre, auch er, gleich dem jungen Schiller und wie sast in jeder "besseren" Familie Altswürttembergs mindestens ein Sohn, für das Landeramen und die theologische

Laufbahn bestimmt und darum wie jener schon sechsjährig von dem Geistlichen des Orts in die Anfänge des Lateinischen eingeführt. Ganz gleichzeitig mit Friz Schiller kam dann Friz Hoven in die Schule zu Ludwigsburg, wohin sein Bater versetzt worden war, und beide liefen nun miteinander alle Stufen der Lehrzeit hinan.

Mus den Lateinschuljahren teilt Hoven in seiner Gelbstbiographie viel über die Lehrer, nur wenig über die Schulfameraden mit. Der aus Schubarts Leben und Nicolais Reise befannte Spezial Zilling, ein harter Junggeselle, der schon als Pfarrer in Zavelstein den fleinen Förstersenkel in seine Dbhut und Schule genommen hatte, glaubte jest den Lateiner bem Umgang mit den "bofen Buben" der Stadt entziehen und in seinen engen Rreis bannen zu sollen, bis Bater Hoven unter dem Vorwand, daß der Junge fortan mehr zu Saufe lernen muffe, ihn dem Bedanten entzog. Und da den beiden nahe befreundeten Sauptleuten, die zulett in demfelben Saus, der Cottaschen Buchdruckerei (siehe oben), 60 wohnten, alles baran gelegen mar, daß die Sohne etwas Rechtes in der Welt werden sollten, so wurden diese streng jum Lernen an= gehalten und ihnen außer der Schule wenig Umgang mit den Rameraden gestattet. Umso fester schlossen die zwei sich aneinander an, spielten zusammen in den mußigen Stunden und übten allerlei Mutwillen an Nachbarsleuten, dem Setzer in ber Druckerei u. s. w. Die bramatischen Spiele, von benen Christophine Schiller als einer Folge des Theaterbesuchs berichtet, 61 scheinen Bruder und Schwester allein getrieben gu haben. Aber auch von Spielen mit den Rameraden ergählte Hoven später der Frau v. Wolzogen, "wobei es oft ziemlich wild herging und Schiller meift den Ton angab. Die jungeren fürchteten ihn, und auch den älteren und stärferen imponierte er, weil er niemals Furcht verriet. Unter den Spielgesellen waren wenige seine vertrauten Freunde, aber an diesen hing er fest und innig, und fein Opfer schien ihm zu groß, das er ihnen nicht hätte darbringen mögen". 62 So lebten Schiller und Hoven "in der innigsten Berbindung" zusammen bis zu des letteren Aufnahme in die militärische Pflanzschule auf der Solitude.

Die Art und Beise, wie der Zwölfjährige in die Anstalt gepreßt wurde, verdient zur Kennzeichnung des Bundes, welchen Humanität und Tyrannei in Herzog Karl geschlossen hatten, in Hovens Erzählung sestgehalten zu werden.

Die Offiziere, welche Sohne hatten, wurden aufgefordert, folche ber neuen Erziehungsanstalt zu übergeben. Gleich anderen fürchtete auch der Hauptmann v. Hoven die Ungnade des Herrn und meldete fich widerwillig um die Aufnahme feines jungeren Sohnes. Diefe erfolgte sofort, "und ich - Friedrich - burfte Bater und Bruder auf die Solitude begleiten. Sogleich nach unferer Ankunft ließ fich mein Bater bei dem Bergog melden, diefer bestimmte die Stunde und den Ort, wo ihm der Anabe vorgestellt werden follte, und faum hatten sich beide an dem bezeichneten Ort eingefunden, so kam auch ber Bergog in ber gum Schloß führenden Allee heraufgeritten, begrußte meinen Bater freundlich, betrachtete meinen Bruder mit Bohlgefallen und fragte jenen, ob es fein einziger Sohn fei. Der Bater antwortete, daß er noch einen alteren Sohn habe, und auf die Frage, warum er nicht auch diesen in die Anstalt gebe, erwiderte er, daß berfelbe zum geiftlichen Stande bestimmt fei. Das ift ein anderes, fagte der Herzog, aber da er älter ift als fein Bruder, fuhr er gegen ben nebenstehenden Professor Jahn fort, so wird er auch in seinen Renntniffen weiter fein als der jungere? Jahn bejahte dies und der Herzog ritt weiter. Nach Tische tam der Vorsteher der Unftalt, Hauptmann Seeger, zu uns ins Wirtshaus und fagte meinem Bater, ber Bergog habe erfahren, daß er auch feinen alteren Sohn bei fich habe, und geaußert, daß er ihn feben wolle. Darauf fand fich mein Bater zur bestimmten Stunde an demfelben Blag mit mir ein, wo er den Berzog am Vormittag gesprochen hatte. Der Berzog tam in derfelben Allee heraufgeritten, und nachdem er meinen Bater wie am Morgen freundlich gegrüßt und mich scharf angesehen hatte, fagte er: Das ift alfo Gein alterer Sohn, Berr Sauptmann, ben Er heute Vormittag vor mir verheimlicht hat? Er hat unrecht getan, denn da Er mir ihn nicht geben will, so hätte Er ihn mich wenigftens sehen lassen sollen. Hierauf fah er mich abermals scharf an und fragte mich dann, wie es mir auf der Solitude gefalle? Und auf die Antwort, es gefalle mir fehr wohl, fragte er weiter, ob ich nicht auch in die Pflanzschule aufgenommen zu werden Luft hätte? Ich antwortete: Dia, wenn ich nicht ein Geiftlicher werden follte. Sat Er es gehört, Herr Hauptmann, sagte der Herzog, sich gegen meinen Bater wendend, der Anabe hat deutlich erklärt, was er wünscht, und er bleibt bei feinem Bruder, nicht mahr? Der Bergog bemerkte die Verlegenheit meines Baters und ohne eine Antwort abzuwarten ritt er weiter. Wir begaben uns zurück in das Wirts= haus, aber es war noch keine halbe Stunde vorbei, fo kam der Profeffor Jahn, der meinem Bater aus Auftrag des Berzogs fagte, daß es diefer fehr gerne feben murde, wenn er auch feinen alteren Sohn in die Pflanzschule gabe. Mein Bater wußte nicht, was er antworten

sollte, aber Jahn setzte ihm die Gründe für und wider so auseinsander, daß er endlich nachgab, jedoch unter der Bedingung, daß ihm der Herzog erlauben möchte, mich noch auf einige Tage mit sich zurückzunehmen, weil zu meinem Eintritt gar nichts vorbereitet sei. Allein der Herzog gestattete diesen Ausschub nicht: es bedürfe keiner Borbereitung, was die Zöglinge nötig haben, besorge der Herzog — und so mußte mein Bater allein nach Ludwigsburg zurücksehren".

über den Aufenthalt in der Pflanzschule, welche die beiden Brüder, Fritz und August, und zwar an demselben Tage, am 17. Juni 1771, als fünftige Juristen aufnahm, ergeht sich die Selbstbiographie des älteren aussührlich; mit besonderer Liebe wird das Zusammensein mit dem Ludwigsburger Freunde, der anderthalb Jahre später eintrat, geschildert, für unser Wissen von dem Dichterbund in der Karlsschule und seinem Haupte Friedrich Schiller, neben Abels, Petersens und Scharssensteins Mitteilungen, die Hauptquelle, die wir aus dem selten gewordenen Buche hier im wesentlichen wiedergeben wollen.

"Das Band der Freundschaft war durch unsere Trennung nicht gelöft worden, es wurde durch diefelbe nur umfo fester. Bas uns aber noch mehr miteinander verband, war unfere gemeinschaftliche Reigung zur Dichtkunft. Bei Schiller hatte fich biefe Reigung schon in Ludwigsburg deutlich ausgesprochen und auch bei mir hatte fie fich frühe geregt. Ich hatte Gellerts Fabeln und Lieder, Gefiners Joullen, Kleifts Gedichte, Gleims Rriegslieder u. f. w. gelefen, jedoch hatte ich mich noch an feine eigenen poetischen Versuche gewagt. Dazu wurde ich erft fpater von Schiller angeregt, der mich, nachdem ich ihm an einigen von den feinigen besonderes Wohlgefallen bezeigt hatte, zu ähnlichen Produktionen aufforderte. Bas mich aber noch mehr bestimmte, feiner Aufforderung ju folgen, war der Beifall, welchen zwei seiner in Saugs Schwäbischem Magazin abgedruckten Gedichte: Der Eroberer und Der Abend von dem Berausgeber des Magazins erhielten. Außer den genannten hatte ich jetzt auch noch andere deutsche Dichter, U3, Sagedorn, Solty und fpater auch Rlopftod fennen gelernt, doch zogen mich vorzüglich die von Urfinus herausgegebene Sammlung von Balladen, der Landprediger von Bakefield, Bielands Agathon und andere Romane an, während da= gegen Schiller fich fur Rlopftod und Shakespeare, den wir zuerft durch die Wielandsche Übersetzung fennen lernten, auf das ent= schiedenste erklärte. Go versuchte ich mich zuerft in Inrischen Be-

dichten, in Liedern, wo mir vorzüglich Kleift, und in Oden, wo mir Klopstock zum Muster dienten, in Balladen und Romanzen, und nach der Erscheinung Werthers von Goethe vorzüglich in Romanen, deren ich mehrere angefangen, jedoch nur einen gang fertig gebracht hatte. Schiller hingegen, beffen großes Mufter Shakespeare und weiterhin Goethe in feinem Got von Berlichingen waren, übte fich vorzüglich im Dramatischen, schrieb nach mehreren vorhergegangenen anderen Bersuchen seine Räuber, wozu ihm den Stoff eine in dem oben erwähnten Schwäbischen Magazin (1775) befindliche Erzählung gab, und che er die Alkademie verließ, hatte er das Stück größtenteils vollendet. Daß er diesen Stoff wählte, war eigentlich ich die Urfache. Ich hatte ihn auf die Erzählung als ein zu einem Drama trefflich geeignetes Sujet aufmertsam gemacht, und meine Idee mar, barzustellen, wie das Schickfal zur Erreichung guter Zwecke auch auf ben schlimmften Wegen führe, Schiller aber machte die Rauber gum Sauptgegenstand oder, um mich feiner eigenen Worte zu bedienen, zur Parole des Stücks, mas ihm bekanntlich von vielen Seiten her übelgenommen worden, und was ihm auch felbst in der Folge leid getan Indessen waren wir beide nicht die einzigen zu haben scheint. Böglinge in der Akademie, welche fich in dichterischen Bersuchen übten, es schlossen sich an uns noch einige andere an, zuerst Beterfen, Berfasser der mit Beifall aufgenommenen Geschichte der National= neigung der Deutschen jum Trunk, der Literatur der Staatslehre unter dem Namen Placidus und einer profaischen Übersetzung Offians. ber sich vorzüglich im Gpischen übte und zuletzt sich an ein größeres episches Gedicht: Konradin von Schwaben magte, welches aber, obschon größtenteils fertig, nie öffentlich befannt wurde; - bann Saug, deffen Epigramme schon damals den fünftigen ausgezeichneten Epis grammatisten verrieten; - endlich Schubart, ber Sohn bes als Dichter und Staatsgefangener auf der Festung Soben-Afchberg berühmten Schubart; er hatte sich vorzüglich in metrischen Erzählungen geubt, und ohne Zweifel murde er etwas Bedeutendes in biefem Fach geleiftet haben, wenn er nicht zu frühe gestorben wäre. der Herzog kein Freund der Dichtkunft war, so mußten wir naturlich unser dichterisches Treiben geheim halten. Wir dichteten also im ftillen, arbeiteten jeder in dem gewählten Fach, fo oft wir Zeit und Belegenheit dazu fanden, teilten unfere Arbeiten uns gegenseitig mit, fritisierten sie, tadelten und lobten einander, natürlich das lette mehr als das erste. So brachten wir nach und nach eine ziemlich ansehnliche Sammlung von poetischen Produktionen zusammen, und da wir glaubten, daß sie wohl gedruckt zu werden verdiene, so beschlossen wir, sie dem Druck zu übergeben und es ward mir aufgetragen, einen Verleger zu finden. Ich schrieb daher an einen Buchhändler

in Tübingen, von welchem wir gehört hatten, daß er auch anonyme Schriften, denn natürlicherweise dursten wir uns als Zöglinge der Atademie nicht nennen, in Verlag nehme, und schickte auf geheimem Bege einen Brief an ihn ab. Aber der Brief blieb unbeantwortet. Ich schrieb wieder und es kam wieder keine Antwort. Endlich erssuhren wir, daß der Buchhändler vor einigen Jahren — gestorben war. So blied also unsere Sammlung ungedruckt und wir mußten uns begnügen, unsere Produktionen einzeln in andere damals existierende Sammlungen, wie die von Schwan in Mannheim redigierte Schreibtasel, 63 in die damaligen Musenalmanache, und diejenigen, welche wir nach unserem Austritt aus der Akademie noch des Drucks wert hielten, teils in den Stäudlinschen Schwäbischen Musenalmanach, teils in die von Schiller herausgegebene Anthologie einrücken zu lassen."

Schiller hatte Hoven eine Romanze, welche er für die Unthologie eingesandt, zurückschicken muffen, weil sie die theologische Zensur nicht passieren würde und das ganze Inftitut hintertreiben fonnte; er foll etwas anderes verfertigen, auch seinen Offianschen Sonnengesang und gute Epigramme schicken, überhaupt seine komische Muse nicht für die Freunde verloren gehen laffen. 64 In der Tat enthält die Unthologie "Offians Sonnengesang. Mus dem Gedichte Ratharton" und, gleich diesem mit S. gezeichnet, zwei Epigramme: "Unterschied ber Zeiten" und "Auf ben Berrn R.", unbedeutende Wike über Beiber und einen Trinfer, sowie eine Satire auf die Benfur: "Die Spinne und der Seidenwurm". "Indeffen," fährt Soven fort, "haben wir die meisten, weil unser reiferes Urteil die Borliebe für unsere Arbeiten immer mehr schwächte, unterdrückt, und was die meinigen betrifft, so habe ich sie nach meinem Austritt aus der Afademie größtenteils dem Feuer übergeben. Außer den genannten poetischen und nachbem wir in den letten Jahren das Dichten größtenteils aufgegeben hatten, unseren medizinischen Freunden (Plieninger, Elwert, Jacobi, Liesching) standen wir auch noch mit vielen anderen Zöglingen der Afademie in näheren Berbindungen, doch waren die Schillerschen und die meinigen nicht ganz dieselben." Hoven nennt als solche, an die er selbst sich vorzüglich anschloß, die Adeligen Thürheim, Normann,

Mandelsloh, Phull, Marschall, Massenbach, Bernstorff, weiter Schmidlin, Wächter, Seubert, Schott. — Aus dem bekannten Urteil, welches Schiller in jenem besohlenen Elaborat für den Herzog 1774 über Hoven niederschrieb, 65 worin ihm "übergrößer Stolz und gehässige Eigenliebe, Dienstfertigkeit, Lebhaftigkeit, aber Ehrgeiz und Grobheit" bei Hauptneigung für die schönen Künste und Wissenschaften bezeugt sind, darf gewiß nicht auf Abkühlung der Freundschaft geschlossen werden. Denn einmal erklärt sich die Fassung aus der anzgeordneten Gegenüberstellung zweier Charaftere, hier Hovens und Grammonts, und dann macht der ganze Bericht vielzsch den Eindruck, daß die Zöglinge es dem hohen Aufstraggeber und einander gegenüber mehr auf eine Übung in Wit und Scherz, als ernste Lösung der Frage abgesehen hatten.

"Mit Dannecker und Zumfteeg standen wir," fagt Soven weiter, "auf einem gleich freundschaftlichen Fuß. Cbenfo mit Scharffenftein, ber, ob er schon sich mehr mit Zeichnen und Malen abgab, doch auch mehrere Gedichte verfertigte, welche bewiesen, daß es ihm ebensowenig an dichterischem, als an Kunfttalent fehle. Diejenigen, an welche fich vorzüglich Schiller hielt, weiß ich nicht mehr alle zu nennen und erwähne ich nur der Brüder v. Wolzogen als zwei feiner vertrautesten . . . " Folgt der Besuch R. Joseph's II. - "neben unserem stattlichen Bergog stellte der Raifer nicht sonderlich viel vor. aber feine Ginfachheit, die fern von aller Affektation war, feine Berablaffung und Leutfeligkeit, die er gegen jeden, mit dem er fprach, bewieß, und sein Berftand, der aus allem, mas er außerte, hervorleuchtete, zogen umsomehr an und machten uns Böglingen feinen Befuch in der Akademie unvergeflich". Dann Lavater - "die Beobachtung unserer Physionomien machte einen fonderbaren Gindruck auf uns, wir freuten uns ihrer und fürchteten fie zugleich, benn wir glaubten an die Realität diefer Biffenschaft. Allein wir überzeugten uns bald von dem Gegenteil, da Lavater in der Physio= nomie eines von uns allen als ein fehr guter Mensch gekannten Zöglings etwas Heimtückisches zu bemerken glaubte". Weiter Karl August von Beimar und Goethe (1779) - "hatte Goethe geahnt, daß unter den Böglingen, die ihn mit Berwunderung ansahen, sich auch der befand, welcher in der Folge als dramatischer Dichter fein würdiger Rival und als Mensch einer seiner vertrautesten Freunde werden follte, gewiß wurde er, um ihn auszufinden, jeden von uns mit eben dem Interesse betrachtet haben, wie früher Lavater zum Behuf feiner Physiognomit".

Mit Frit v. Hoven war, wie schon erwähnt, sein zwei Jahre jungerer Bruder August in die Pflangschule auf der Solitude eingetreten: "ein Jungling von ausgezeichneten Gaben und von dem besten Bergen. Er studierte Jurisprudeng, mar außerst fleißig und gehörte unter die Geschicktesten. Er hatte das ruhige Temperament unserer Mutter, ich das lebhaftere unseres Baters. Gleichwohl betrugen wir und gegeneinander ftets bruderlich, nur die Berschiedenheit unferer Reigungen und Bestrebungen hielt uns etwas ausein= ander. Er war Jurift mit ganger Seele, ohne Sinn fur die Dichtfunft, ich Mediziner aus Pflicht, nicht mit dem Intereffe fur meine Biffenschaft, wie er fur die seinige, denn ich teilte es mit dem fur die Dichtkunft. Indessen fab ich mit Vergnügen die großen Fortschritte, die er in feinen Studien machte, und freute mich ebenfo fehr als er felbst der vielen Preise, die ihm alle Jahre zu teil wurden. Alber in eben dem Jahre, wo er zuverläffig auch den akademischen Orden - für vier Preife in einer Prüfung - erhalten haben würde, ftarb er, ein achtzehnjähriger Jüngling. Wie nahe sein früher Tod mir, unferen Eltern und Geschwistern, seinen Lehrern und Borgesetzten und seinen vielen akademischen Freunden ging, brauche ich nicht zu fagen. Selbst ber Bergog, auf beffen Befehl alle feine Leibärzte mahrend feiner Krantheit zugezogen murden, beklagte feinen Tod und bezeigte mir und meinen Eltern auf eine ebenfo herablaffende als rührende Urt feine Teilnahme an unferem Berlufte. Dies und ein Brief von Schiller an meinen Bater, worin er ihn bat, die Pflichten eines Sohnes gegen ihn übernehmen zu durfen, 66 und das schöne Gedicht, welches er bei dieser Beranlassung dichtete, 67 trugen das meifte zur Beruhigung meiner Eltern bei. Aber das wehmütige Andenken an den hoffnungsvollen Sohn erlosch erst mit ihrem Leben" . . .

Am Schluß des medizinischen Studiums erging es Hoven wie Schiller: seine Probearbeit De causis morborum wurde nicht für des Drucks würdig erklärt, weil sie nicht einseitig Boerhaves Säftetheorie huldigte, sondern auch mit Stahl und Cullen die Nerven und selbst die Seele eine Rolle in den Krankheiten spielen ließ. Aber während Schiller noch ein Jahr in der Akademie auszuharren hatte, wurde Hoven im Dezember 1780 entlassen, wohl auf Grund einer zweiten Arbeit, deren Druck genehmigt wurde. Bei den Akten der Karlsschule befindet sich nämlich eine ziemlich umfangreiche

gedruckte Abhandlung Hovens: Versuch über die Wichtigseit der dunkeln Borstellungen in der Theorie von den Empfindungen — eine Schrift, die unter anderem auch in den Hinweisen auf Garve, Eberhard, Platner, Mendelssohn, Sulzer, Engel, Herder und den Zitaten aus Shakespeares Timon, Othello und Hamlet, Götz von Berlichingen, Addison, Rousseau den gelehrigen Schüler Abels zeigt.

Nach dem sogenannten praktischen Examen vor dem Collegium archiatrale, das heißt den drei Leibärzten und dem Leibchirurgen des Herzogs, ließ sich der junge Urzt als titulierter Hosmedikus, mit 150 Gulden Besoldung bis zu seiner weiteren Besörderung, in Ludwigsburg nieder und nahm zunächst bei seinem Later, im Waisenhaus (der späteren "großen Gardekasen"), Wohnung.

Krankenbesuche in dem nahen Usperg führten den jungen Urzt mit dem Kommandanten der Festung, General Rieger, zusammen, der ihn zu öfterem Kommen einlud und namentlich auch bat, Schiller, den Dichter der Räuber, mitzubringen, von welchem er wußte, daß er manchmal von Stuttgart aus zu Hoven komme.

"Ich versprach," erzählt Hoven, "daß dies gleich bei feinem nächsten Besuch geschehen solle, und der General, um sich den Besuch Schillers zu einem Fest zu machen, forderte Schubart, der Schiller auch noch nicht persönlich kannte, zu einer Rezension der Räuber auf. Schubart war mit dieser fertig, Schiller tam und wir begaben uns auf die Festung. Der General, hocherfreut über den Besuch Schillers, überhäufte ihn mit Söflichkeiten, und nun wurden wir zu Schubart geführt. Abgeredetermaßen wurde diefem Schiller unter bem Ramen eines Dr. Fischer vorgestellt und sobald die erste Be= grußung vorbei mar, von dem General das Gefprach auf die Räuber geführt. Der angebliche Dr. Fischer fagte, daß er den Berfaffer genau fenne und fehr muniche, das Urteil Schubarts über das Stud zu hören. Da fiel ber General, fich zu Schubart wendend, ein: Sie haben ja eine Rezension ber Räuber verfaßt, wollen Sie nicht die Gefälligkeit haben, fie dem Berrn Doktor vorzulefen? Schubart holte fein Manuftript, las, ohne zu ahnen, daß der Berfaffer der Räuber vor ihm ftehe, die Rezension vor und als er ben Bunsch äußerte, daß er den großen Dichter perfonlich fennen möchte, fagte ihm Rieger, indem er ihn auf die Schulter flopfte: Ihr Bunsch ift erfüllt, hier

steht er vor Ihnen. Ist es möglich, rief Schubart frohlockend aus, das ist also der Versasser der Räuber! siel Schillern um den Hals, küßte ihn und Freudentränen glänzten in seinen Augen. Rieger war hocherfreut über das Gelingen seiner Überraschung, welche er Schubart bereitet hatte. Schiller aber und ich verließen vergnügt die Festung und gedachten in der Folge noch oft dieser Szene."

Sie spielte im Oftober 1781, ein halbes Jahr vor Riegers Tod, den Schiller in der befannten "Todenfener" beflagt hat. 3m Winter 1781 mar der Dichter mit der Herausgabe des "Wirtembergischen Repertoriums der Litteratur" beschäftigt. In beffen drittem Stud, das übrigens erft 1783, ohne Mitwirfung Schillers, erschien, steht auch ein Auffat von Dr. Hoven: eine Beschreibung des von Berzog Karl wenige Jahre zuvor errichteten Militärmaisenhauses zu Ludwigsburg, das unter dem Hauptmann v. Hoven stand, mahrend eine seiner Töchter den Haushalt führte und die Mädchen unterrichtete. Dort machte die Frau Hauptmann Schiller im Juli 1784 mit ihrem späteren Schwiegersohn Reinwald von Meiningen Besuch, und Dr. Hoven führte auch sie zu Schubart auf den Afperg. Damals mar es, daß der Gefangene die Mutter Schillers mit den Worten verabschiedete: Gebenedeiet bist du unter den Weibern und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes. 68

Hoven machte im Februar 1785 an der Afademie den Toftor, wurde noch in diesem Jahr, als der Hosmedikus Möricke, des Dichters Eduard Mörike Großvater, starb, zweiter Physikus, bald auch glücklicher Gatte, einer Tochter des Hospapothekers Bischoff, und zärtlicher Vater. Jett wuchs auch seine Praxis mehr und mehr, er wurde nach wenigen Jahren erster Physikus und weiß fortan von viel vornehmer Kundschaft, einheimischer und zugereister, französsischen Emisgranten u. s. w., zu erzählen.

Da brachte das Jahr 1794 den bedeutendsten und willstommensten Besuch: den "ältesten und geliebtesten Jugendsfreund" — Schiller. Er, der nach seinen eigenen Worten "vom dreizehnten Jahr bis fast zum einundzwanzigsten alle

Epochen des Geisteslebens mit Hoven gemeinschaftlich durchwandert" hatte, "zusammen dichteten wir, trieben wir Medizin und Philosophie" 69 - Schiller nimmt im Berbst 1792, ohne Zweifel durch seine Mutter veranlaßt, die mit Nanette im September und Oftober in Jena zu Besuch gewesen, ben lang unterbrochenen Verkehr wieder auf. Er läßt Soven durch die Mutter ein überaus herzliches Schreiben zugehen. worin er ihn zu "der im Stillen gereiften Frucht seines fo reichen, jo ichon gebildeten Geistes" (der Schrift über das Wechselfieber, siehe unten) beglückwünscht, ihm dafür die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs schickt - "eine neue Befleidung des Alten, alles, was ich jest mit meinem franken Ropfe vermag" - und dem Freund anfündigt, wenn ihm in Jena nicht geholfen werde, zu ihm zu fommen und sich Genesung zu holen. 70 Hochbeglückt antwortet Hoven am 10. Dezember und fordert ihn dringend auf: "Erfülle doch meinen und der Deinigen Wunsch und fomme nächsten Commer nach Deinach! (Bad im württembergischen Schwarzwald, heute Teinach.) Bielleicht vermag der vaterländische Himmel mehr als die Arzneifunst und deine Freunde mehr als beine Arzte!" Bum Schriftstellern habe er immer weniger Beit, Schiller moge fommen, ihm die Geschichte seiner Rrantheit ergählen und "wenn ich im ftande wäre, dich Deutschland wieder zu geben, welcher schriftstellerische Name kame dem meinigen gleich!" 71

Am 8. August 1793 kam Schiller mit seiner Frau nach Heilbronn, am 8. September nach Ludwigsburg. Was Hoven beim Wiedersehen empfunden, davon wolle er schweigen, schreibt er, und nur sagen, wie er den Freund nach einer Trennung von mehr als zehn Jahren gefunden habe.

"Er war ein ganz anderer Mann geworden, sein jugenbliches Feuer war gemildert, er hatte weit mehr Anstand in seinem Betragen; an die Stelle der vormaligen Nachlässigkeit in seinem Anzuge war eine anständige Gleganz getreten, und seine hagere Gestalt, sein blasses fränkliches Aussiehen vollendeten das Interesse sines Anblicks bei mir und allen, die ihn vorher näher gekannt hatten. Leider war

53

ber Genuß seines Umgangs sehr oft durch seine Kränklichkeit, heftige Bruftframpfe, geftort; aber in ben Tagen des Befferbefindens, in welcher Külle eraoß fich der Reichtum feines Geiftes, wie liebevoll zeigte sich sein weiches, teilnehmendes Berz, wie sichtbar drückte sich in allen feinen Reden und Sandlungen fein ebler Charafter aus. wie anständig war jest feine fonft etwas ausgelaffene Jovialität, wie murdig waren felbst seine Scherze! Rurg, er war ein vollendeter Mann geworden. . . . Da er nur felten gang frei von Bruftframpfen war, so fonnte er nicht viel und anhaltend arbeiten, indessen schrieb er doch fast täglich, meistens in der Nacht, einige Stunden an feinem Ballenstein, und die Stunden, in welchen er sich dazu weniger aufgelegt fühlte, widmete er feinen Briefen an den Pringen von Augustenburg. Um dieselbe Zeit machte er auch den Plan zu einer neuen Reitschrift, welche an die Stelle feiner Thalia treten follte. und die Befanntschaft mit dem Buchhändler Cotta, dem ich in Lud= wigsburg zu einem Befuch bei ihm verhalf, beschleunigte hauptfachlich die Ausführung diefes Blans; bald nach feiner Burudtunft nach Jena erschienen die Boren. Gedichte hat er, während er sich in Ludwigsburg befand, feine geschrieben, bloß die Götter Briechen= lands umgearbeitet, aber fo, wie er das Gedicht mir vorgelesen, hat er es nicht drucken laffen. Bon seinen Räubern und überhaupt von feinen älteren dramatischen Produktionen hörte er nicht gern fprechen, ja es schien mir öfter, als wünschte er, daß fie nicht gedruckt waren. Von Goethes Aphigenie außerte er eines Tags auf einem Spagier= gang, daß dies das einzige deutsche dramatische Produkt sei, welches er beneide, weil er fühle, daß er fein ähnliches hervorbringen fonnte. Von Boß war er ein großer Verehrer: seine Übersekung Somers. die damals erschienen war und die er in meiner Gegenwart erhielt, machte ihm große Freude. Beinahe alle Abende las er daraus vor und pries wechselsweise das Driginal und die Übersetzung. Un Burger rühmte er das dichterische Talent, aber feine Bedichte ichante er weniger. Von Gerstenberg bedauerte er, daß er nicht mehr Trauerfpiele wie feinen Ugolino geschrieben habe. Die Bekanntschaft mit Matthiffon, welchen er zuerst in Ludwigsburg fah, erfreute ihn fehr, und es war ihm angenehm, daß er gerade damals mit einer Re= zension feiner Gedichte für die Renaer Literaturzeitung beauftragt war. Ein großes Interesse zeigte er für die bildenden Künfte, besonders für die Bildhauerei, mas sonst nicht der Fall war, und den Umgang mit dem geniglen Dannecker, dem Verfertiger der herrlichen Bufte Schillers, zählte er zu den angenehmften Stunden, welche er in Stuttgart zubrachte. Übrigens fah er sowohl in Stuttgart als in Ludwigsburg außer feinen näheren Befannten und Freunden nicht gern jemand bei sich und machte ebensowenig Besuche bei Ber=

sonen, wo er sich genieren mußte. Die Ursache war natürlich seine Rranklichkeit. Ber ihn nicht näher fannte, hat es fur Stolz gehalten. Aber Schiller war nicht stold, er hatte nur das außere Unfehen des Stolzes, mas ihm feine lange Figur und feine aufrechte, etwas fteife Saltung gaben. Diefes Unfeben hatte er fchon als Zögling ber Alfademie, und ich erinnere mich noch wohl, daß einst eine Frau, welche dort ihren Sohn besuchte, wie sie Schiller den Schlaffaal hinunterschreiten fah, fagte: Sieh doch, der dort bildet sich wohl mehr ein, als der Bergog von Burtemberg! Gbenfowenig gegrundet als ber Bormurf des Stolzes war auch die fo oft gehörte Sage, daß Schiller fich durch Opium begeistert habe. Er tonnte geiftige Betrante in feinem großen Mage vertragen (fiehe unten) und jene Sage tommt bloß daher, daß er meiftens nachts arbeitete, was er nicht getan haben wurde, wenn feine Bruftframpfe ihm nicht bei Nacht mehr Ruhe gelassen hätten, als bei Tage. . . . Alls die Nachricht kam, daß der Bergog lebensgefährlich frank fei, fah ich Schiller erblaffen, hörte ihn den Berluft, welchen das Baterland durch feinen Tod er= leiden wurde, in den rührendsten Ausdrucken beklagen, und die Nachricht von dem wirklich erfolgten Tode erfüllte ihn mit einer Trauer, als wenn er die Nachricht von dem Tode eines Freundes erhalten hätte. Der Nachfolger des Berzogs Karl Eugen war fein Bruder Ludwig Gugen, ein Pring, von welchem man fich wegen feiner Bergensgute und wegen des Gifers, womit er fich bei jeder Belegenheit der Landesverfaffung gegen die Unmaßungen feines Bruders angenommen hatte, das goldene Zeitalter für Württemberg versprach. Aber dieses gunftige Vorurteil hatte auf Schiller feine Wirfung, er konnte ungeachtet aller Borftellungen feines Vaters, welchem an der Gunft des neuen Herzogs natürlich viel gelegen war, nicht dazu gebracht werden, diesem zu seinem Regierungsantritt Glud zu munschen. Indeffen mar er nichts weniger als ein blinder Berehrer des Herzogs Karl. Er kannte alle feine Fehler fehr gut, aber er fah ein, daß feiner auten und großen Gigenschaften weit mehr waren, und nie vergesse ich, was er mir auf einem Spaziergange, wo wir an Die fürstliche Gruft hinsehen konnten, gesagt hat: "Da ruht er alfo, dieser raftlos tätig gewesene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch, aber die ersteren wurden von seinen großen Gigen: schaften weit überwogen und das Andenken an die letzteren muß mit dem Tode begraben werden; darum fage ich dir, wenn du, da er nun dort liegt, jest noch nachteilig von ihm sprechen hörft, traue diesem Menschen nicht, er ist kein guter, wenigstens kein edler Mensch."

Man hat die letten Säte von Hovens Bericht anzweifeln wollen, als nicht ftimmend zu einer gleichzeitigen Außerung

Schillers über den "alten Herodes, ftatt dessen die Leute jetzt boch einen Menschen vor sich haben, freilich einen Menschen in jeder guten und auch in jeder schlimmen Bedeutung des Worts". <sup>72</sup> Aber abgesehen davon, daß dieses Urteil sich in einem Briefe sindet, in welchem Schiller selbst über seine nervöse Reizbarkeit flagt und dem treuen Körner unbegründete Vorwürse macht, will es uns scheinen, daß beide Ergüsse den wechselnden Stimmungen derselben lebhaft bewegten Seele entströmt sein können.

Hoven berichtet weiter, wie sie, so oft Schiller wohl war, zusammen spazieren gingen, wozu die schönen Alleen in und um Ludwigsburg die erwünschteste Gelegenheit gaben. Nur einmal, an einem besonders schönen Tage, wurde ein weiterer Gang gemacht zu dem Hoven befreundeten Konsulenten Mader in Heutingsheim, weil Schiller aus der großen Bibliothek des geschätzten Publizisten Bücher entlehnen wollte. Das gelang auch, aber auf dem Heimweg besam Schiller einen solchen Anfall von Brustkramps, daß Hoven ihn nur mit größter Anstrengung, "mehr tragend als führend", nach Hause brachte. Auch einer der wiederholten Ausstlüge nach Stuttgart, wo in der "Geistlichen Herberge" (damals im Gasthof zum Bären) gespeist, ein und das andere Mal das Freundespaar Haug und Petersen eingeladen wurde, brachte ein unliedsames Erlebnis.

"Schiller hatte sich vorgenommen, Petersen, der ein großer Liebshaber des Weins war, betrunken zu machen; wer aber betrunken wurde, war nicht er, sondern Schiller, der zwar glücklicherweise frei von seinen Brustkrämpsen blieb, aber so ausgelassen lustig wurde, daß er sich auf den Tisch legte und wälzte. So kamen wir spät am Abend zurück nach Ludwigsburg, und als ich ihn am andern Morgen an das Geschehene erinnerte, meinte er lachend, es sei gut, daß ders gleichen Absenzen nicht oft vorkommen."

Harmloser war das Begegnis mit dem Wirt in Waldenbuch, auf der Reise Schillers und Hovens nach Tübingen zu ihrem geliebten Lehrer und Freund Abel.

"Um feine Gafte recht nach Stand und Burden zu bedienen, wich ber Wirt, feine Serviette über dem Urm, nicht von der Stelle,

und, was noch auffallender war, stand er da, ohne ein Wort zu sprechen. Wir ärgerten uns beide über den beschwerlichen Gesellsschafter, aber wir wußten nicht, wie wir ihn, ohne unhöslich zu sein, wegbringen könnten. Endlich tat er doch seinen Mund auf und sagte ganz gleichgültig, heute früh sei seine alte Mutter begraben worden. Und das sagen Sie so kalt, Herr Wirt, entgegnete ihm Schiller, genieren Sie sich doch ja nicht vor uns, wir nehmen teil an Jhrem Verlust und fühlen, wie nahe er Jhnen geht, darum bez geben Sie sich sogleich in Ihr Kämmersein und weinen Sie sich aus, wir werden mit dem Essen schon selber zurecht kommen. Der Wirt nahm es für Ernst und entsernte sich, mit seiner Serviette über dem Arm, ohne sich wieder sehen zu lassen."

(Den Aufenthalt bei Abel in Tübingen siehe unten.)

Schiller war nach Ludwigsburg hauptfächlich wegen der bevorstehenden ersten Entbindung seiner Frau gekommen. Sein Later hatte, als beide nach Schwaben gereist und mit dem Aufenthalt in der Reichsstadt Heilbronn nicht ganz zufrieden waren, in einem Brief vom 13. August 1793 geraten, nach Ludwigsburg zu ziehen, wo alles billiger sei . . . "und in Ludwigsburg ist Hoven". 73 Dieser hätte Schiller am liebsten bei sich beherbergt, allein der Raum genügte nicht.

"Alber wir kamen," schreibt er, "täglich zusammen, speiften öfters miteinander zu Mittag und Abend, und jede Stunde, welche ich meinen Geschäften abgewinnen konnte, war ihm gewidmet. Gewöhn= lich war Schiller ernst und so betraf auch unsere Unterhaltung meistens ernste Gegenstände. Aber er fonnte auch, besonders wenn er sich gang wohl befand, heiter, luftig, ja felbst kindisch sein. Er war schon im Serbst gekommen und seine Frau hatte noch lange bis zu ihrer Entbindung. Aber er freute sich auf Weihnachten, als ob er schon ein Rind hatte, welchem er den heiligen Chrift bescheren laffen könnte. Um Beihnachtsabend fam ich zu ihm, und was fah ich da? Einen mächtig großen, von einer Menge fleiner Bachs= tergen beleuchteten und mit vergoldeten Ruffen, Pfeffertuchlein und allerlei fleinem Zuckerwert aufgeputten Weihnachtsbaum. Vor ihm faß Schiller gang allein, den Baum mit heiter lächelnder Miene anschauend und von seinen Früchten herunternaschend. Berwundert über den unerwarteten Unblick fragte ich ihn, mas er da mache? 3ch erinnere mich meiner Kindheit, erwiderte er, und freue mich, die Freude meines tünftigen Sohnes zu antizipieren. Der Mensch ift nur einmal in seinem Leben Rind, und er muß es bleiben, bis

er seine Kindheit auf ein anderes fortgesetht hat. So kindlich, ja kindisch war der hohe, ernste Mann in den Stunden seines Wohlsbesindens, und es ist ja nichts wahrer, als was Goethe von ihm gesagt hat:

Wie bequem gefellig Den hohen Mann der gute Tag gezeigt, Wie hald sein Ernst anschließend, wohlgefällig, Zur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald rasch gewandt, geistreich und sicherstellig Der Lebensplane tiesen Sinn erzeugt Und fruchtbar sich in Rat und Tat ergossen, — Das haben wir ersahren und genossen.

So liebenswürdig Schiller in solchen guten Stunden war, so ernst und fruchtbar belehrend war er zu jeder anderen Zeit. Schwerslich gibt es irgend einen Gegenstand, worüber wir uns nicht unterhielten, besonders aber sprach er gern mit mir über Medizin, ob er sie schon längst aufgegeben hatte, und sorderte mich mehrmals auf, wieder etwas zu schreiben, weil er wünschte, daß ich mich nicht zu lange dem praktischen Leben widmen, sondern trachten solle, zum Prosessor an irgend eine Universität berusen zu werden. 74 Ich konnte nicht umhin, seinen Gründen Beisall zu geben, und dies war auch die Beranlassung zu der im Jahr 1795 erschienenen Schrist: Geschichte eines epidemischen Fiebers, welches in den Jahren 1792 bis 1793 in dem Marktslecken Ascherz geherrscht hat."

über diese Schrift und die missenschaftliche literarische Tätigseit Hovens überhaupt urteilt ein medizinischer Mitzarbeiter der Allgemeinen deutschen Biographie: 75 In den Phasen, welche diese Tätigseit durchlausen hat, spricht sich der wechselnde Charafter der Heilfunde seiner Zeit in interessianter Weise aus. In seinen ersten Arbeiten: "Bersuch über das Wechselsieder und seine Heilart", 2 Bde., 1789 und 1790, in der "Geschichte eines epidemischen Fieders", 1795, einer seiner besseren Arbeiten, stand der Verfasser auf dem nervosissischen Standpunkte Fr. Hosmanns und Cullens, später in seinen Schriften: "Verteidigung der Erregungsstheorie", 1802, "Die Vorzüge der Brownschen Praxis", 1803, und in einem "Handbuch der praktischen Heilfunde", 2 Bde., 1805, trat er als Erregungstheoretifer, in der letztgenannten Schrift allerdings schon mit fritischem Esletzissmus auf;

noch mehr fpricht sich dieser in seinen "Grundsätzen der Heilstunde", 1807, aus, während er in einer seiner letzten Arbeiten: "Bersuch einer praftischen Fieberlehre", 1810, eine dritte Schwenfung gemacht, den Brownianismus fast vollfommen aufgegeben hat und einem gemäßigten Humorismus huldigt. Übrigens, schließt diese Beurteilung, stand die wissenschaftsliche Tätigkeit, welche Hoven entwickelt hat, seinen praftischen Leistungen weit nach, durch welche er sich die allgemeinste Anerkennung und Verehrung in den ihn umgebenden Kreisen erworben hat.

Daß Hoven der Poesie ganz entsagt hatte, wollte Schiller nicht billigen. Er drang in ihn, einen angefangenen Roman, Die Geschichte eines Nachbarn, des Konditors Bächler, eines wunderlichen Theosophen, fortzuseten, was auch geschah, aber ohne zur Vollendung zu gelangen. Schiller machte damals sich und dem Freunde auch Hoffnung auf einen Ruf beider in die Dienste Karl Dalbergs, des Statthalters in Erfurt und Roadjutors von Ronftanz und Mainz, der die Patenschaft für des Dichters erstgeborenen, nach ihm Karl genannten Sohn annahm. Aber die "steinalten" Inhaber der beiden Bistumer "bachten nicht ans Sterben. Das große übel bei Diesen Herren," fagte Schiller, "ift, daß fie nichts denten. Kame eine einzige Idee in den Kopf des betagten Bischofs von Konstang, so würde es die Organisation seines Gehirns nicht aushalten, er mußte plöglich an einem Schlagfluß dahinfahren." Die Hinneigung zu dem "französischen Freiheits= wesen", die Hoven mit vielen seiner Landsleute teilte, befämpfte Schiller lebhaft.

Für Frau Schiller fam die Zeit ihrer Entbindung.

"Sie war schwer und dauerte lange, Schiller zweiselte an einem glücklichen Ausgang. Er suchte seine Besorgnisse zu verbergen, aber seine Angst blickte sichtbar aus seinem Betragen hervor. Um meisten beruhigte ihn die Zusprache meiner Frau, welche die Areisende keinen Augenblick verließ und ihr allen möglichen Beistand leistete. Schiller hatte sich zu Bette begeben, die Entbindung verzögerte sich tief in die Nacht, aber sie ging glücklich vorüber. Meine Frau brachte Schillern das Kind vor das Bett, er schlief noch, aber das Geräusch

erweckte ihn. Sein erster Anblick, wie er die Augen aufgeschlagen hatte, war der ihm geborene Sohn. Seine Freude war unaussprechelich; es war die Freude des gefühlvollen edlen Mannes über die Rettung einer zärtlich geliebten Gattin, es war die Freude des Vaters über seinen erstgebornen Sohn."

Hiermit schließt der Bericht Hovens über sein Zusammen= fein mit dem geliebten Freund seiner Jugend, nicht aber jeglicher Verkehr der beiden. Zunächst erhielt Soven mit "seiner liebenswürdigen Benriette" von dem mit Mutter und Rind nach Bena Buruckgefehrten ein Schreiben mit dem wärmsten Dank: "Ihr habt uns auf Zeitlebens verpflichtet und alles, was ich vermag, ist dieses Geständnis, daß ich es lebhaft fühle und ewig fühlen werde, und daß meine aanze herzliche Liebe und Freundschaft Guch dafür gewidmet ift. Lag mir die frohe Hoffnung, daß diese schöne Erneuerung unserer Jugendfreundschaft für unser ganzes Leben gilt und daß ein gutes Geschick uns endlich und auf längere Zeiten wieder zusammenführen wird . . . " 76 Es ist nicht dazu ge= fommen, aber die Berbindung Hovens mit des Dichters Ungehörigen in der Heimat und dadurch mittelbar mit ihm selbst blieb eine herzliche und hat in der letzten Krankheit bes Majors auf der Solitude 1796 77 und der Frau Majorin 1802 78 sich treulich bewährt. Im Herbst 1794 bat Hoven ben Freund, ihm einen Berleger für feine Schrift über die Usperger Epidemie zu verschaffen 79 und Schiller tat dies, unter Hoven ehrender Zustimmung Hufelands, mit umsichtiger Hingebung, wie wir in zwei Briefen vom November 1794 und Januar 1795 erfahren, in benen er zugleich eingehend über den Plan der Horen, über Goethe und Fichte u. f. w. fich ausspricht. 80 Bu Reujahr 1796 erfreute Schiller die Frau "Beinrife" Hoven mit dem Musenalmanach, in dem er "nach einer langen Pause wieder zur Poesie zurückgekehrt" ift, und meldet, daß man Hovens Schrift "fehr eftimiere". 81 Much die Frauen der Freunde standen seit dem Ludwigs= burger Zusammenleben in Briefwechsel. 3m Commer 1801 schrieb Charlotte v. Schiller an die Freundin: sie hätten Hoven

gerne näher bei sich und fangen an ernstliche Pläne zu machen, ihn entweder an Hufelands Stelle nach Jena oder nach Weimar felbst zu bringen. Hoven antwortete, daß ihm die Sache gar nicht übel gefalle, weil fein beschwerliches Umt zum Studieren feine Zeit laffe, literarischer Umgang fast gänzlich fehle; er würde aber, da er schon 42 Jahre alt sei, lieber in der praftischen Laufbahn bleiben und die Stelle eines Leibarztes der Professur vorziehen. 82 Die Unterhandlungen zwischen Weimar und Ludwigsburg zogen sich bis in das Jahr 1803 hinein; im April dieses Jahres, als man eben auch in Tübingen an Hoven bachte, 83 glaubte Schiller bestimmt, es werde ein Ruf an den Freund ergehen, aber die Sache zerschlug sich, wie auch ein anderer Plan Hovens, Professor in Petersburg zu werden oder in Dorpat, wo der ehemalige Karlsschüler Parrot lehrte, und ebenso noch ein dritter: Ferdinand und Therese Huber hatten jenen in Stuttgart fennen und schätzen gelernt und empfahlen ihn, aber vergeb= lich, nach Göttingen. Da bewirften die Landsleute Paulus und Schelling, die Jena mit Burzburg vertauschten, Hovens Berufung an diefe aufblühende, eben bayerisch gewordene Hochschule. Sein Afademiefreund Graf Thurheim, der die Berwaltung der neuen Landesteile und ihrer Universität leitete, schrieb so lockend, daß Hoven sofort annahm.

In der Mainstadt scheint jedoch Hoven, wenn man die günstig lautenden Mitteilungen in der Selbstbiographie durch seine Briese an Schiller und die der Frau v. Hoven an Charlotte v. Schiller ergänzt, nicht recht heimisch geworden zu sein. Zwar wurde er bald erster Kliniser und erhielt das berühmte Juliusspital, wurde auch Mitglied des Medizinalsollegiums, sah sich vom Kurfürst Max, der 1805 längere Zeit mit seinem Hof und den Ministern in der Mainstadt weilte, sehr gütig behandelt und trug unbestritten zum wachsenden Ruf der Universität, insbesondere ihrer medizinischen Fakultät, mit bei. Über die Schellingsche Naturphilosophie zog die Jugend mehr an als die exaste Medizin; auch hatte der Fremde und gar der Protestant seine Neider und ges

heimen Feinde, und die geselligen Beziehungen ließen, zumal für Frau v. Hoven, die sich namentlich durch Karoline Schelling gedrückt fühlte, manches zu wünschen übrig. So nahm es denn der Professor mindestens nicht schwer, als ihn beim Abergang Würzburgs an den Kurfürsten von Salzburg, Erzsherzog Ferdinand von Österreich, die bayerische Regierung 1806 als ersten Rat in das Medizinalkollegium zu Unsbach und auf seinen Bunsch nach wenigen Monaten in einen größeren Wirkungskreis, nach dem nun gleichfalls bayerischen Nürnberg, versetzte.

Schiller hatte dem Freund für das Frühjahr 1805 einen Besuch in Burgburg zugesagt. Statt seiner fam die Todesfunde. "Was ich an ihm verlor," schrieb Hoven, "werde ich tief fühlen, solange ich lebe . . . Sein Geift lebt fort in seinen Schriften, fie werden gelesen werden, solange in den Deutschen der Sinn für das Schöne, Wahre und Gute nicht erftorben ift, und diefe Zeit wird und fann nie fommen." In Murn= berg rief ihm manches die Jugendzeit und den Jugendfreund lebhaft ins Gedächtnis zurück. Den November 1810 brachte die Herzogin Franzista in der ehemaligen Reichsstadt zu, sich von Hoven ärztlich beraten zu lassen; dieser speiste täglich bei ihr im Gafthof und die Unterhaltung galt meistens der ehemaligen Afademie. König Friedrich beauftragte Hoven, die Kranke zurückzuschicken, mas dieser bei der Hoffnungs= losigfeit ihres Zustandes nicht schwer nahm; sie erklärte, daß fie gern heimkehren wurde, wenn nur der fatale Reujahrstag nicht wäre. Ob es Angst vor den Belästigungen dieses Tages oder Ahnung war — sie starb daheim, in Kirchheim unter Teck, am 1. Januar 1811. Körner bat 1812, wie die andern Freunde Schillers, so auch Hoven um Beiträge zu seiner Biographie des Dichters, die er lieferte mit dem Bedauern, nicht selber eine solche schreiben zu können. Und einmal fam auch der "liebe Jugendfreund" Dannecker nach Nürnberg, um der Grundsteinlegung zum Dürerdenfmal anzuwohnen.

Im Dezember 1830 sah Hoven auf eine fünfzigjährige

ärztliche Praxis zurück, was dem König und der Regierung, der Stadt Nürnberg sowie den Universitäten Erlangen und Würzburg Unlaß gab, den Jubilar auf mancherlei Weise zu ehren. Noch sechs Jahre war er als Arzt und Medizinalbeamter tätig, dann zog er, der nach dem Hingang des einzigen, übel geratenen Sohnes 1827 auch die treue Lebensgefährtin verloren hatte, mit der Tochter, als deren Gatte Hänlein auf die Stelle des Postamtsvorstandes in Nördlingen befördert wurde, in diese kleinere ehemalige Reichsstadt. Dort beschäftigte er sich mit philosophischen und historischen Stu-



Fr. v. Soven

bien, sowie dem Niederschreiben seiner Lebenserinnerungen, unterbrach die Arbeit aber auch durch wiederholte Reisen nach der schwäbischen Heisen auch deine nach Nürnberg, Ausslüge, von denen er sehr befriedigt schreibt. Ein echter Karlsschüler, hatte er das Philosophieren nie ganz aufgegeben, hatte seine nach wie vor an Garve sich anlehnenden moralphilosophischen Gedanken 1822

in einer Schrift: Ideen über sittliche Kultur und Erziehung dargelegt. Jest reizte sein Denken, unter Herders Führung, der Gang der Weltgeschichte, ohne daß er freilich viel weiter kam als negativ zur Berwerfung theologischer und philossophischer Spekulation, die ihm gleichwertig waren mit Homöopathie, Geisterseherei und Teufelaustreibung, positiv zur Rotteckschen Erwartung eines stetigen Fortschreitens der Aufklärung: "die Menschen werden immer vernünftiger wers den und Licht und Recht wird früher oder später die allsgemeine Losung in der zivilissierten Welt sein." Ganz zuletzt aber kehrte der Hochbetagte zu seiner ersten Liebe zurück, seinen Dichtern, insbesondere Ariost und Shakespeare: "sie unterhielten mich, sie erheiterten mich, ja sie machten mich

wieder jünger, indem sie mich in die Zeiten versetzen, wo sie mir waren, was andern die Musik ist, und eine Zuslucht, wenn mich amtliche Verdrießlichkeiten oder Unannehmlichkeiten anderer Urt in üble Laune versetzen wollten."

Alles zusammen hatte der redliche Forscher und treue Arbeiter, im Kampse mit einer, wie er sie selbst schildert, zugleich leidenschaftlichen und verzagten Natur, ein Großes errungen, als er am 6. Februar 1838 nach kurzer Krankheit entschlief: das Bekenntnis, womit er wenige Tage zuvor seine Lebensbeschreibung geschlossen hat: "Ich stehe nun nahe am Rande des Grabes, aber ich fürchte den Tod nicht. Was nach dem Tod aus mir werden wird, weiß ich nicht, das aber weiß ich, daß ich in jeder Form der Existenz dem großen Ganzen angehöre, welches das Werk der höchsten Macht, Weisheit und Güte ist." Auf dem Felsblock über seinem Grabe im hochgelegenen schönen Friedhof von Nördlingen stehen die Worte: "Er war groß als Arzt, größer als Mensch." \*\*

Ungleich schlichter, einförmiger als das Hovensche, verlief das Leben des andern Freundes, der mit Schiller auf der Ludwigsburger Schulbank gesessen und hernach sein Studiensgenosse in der Akademie gewesen ist: Jmmanuel Elwert, oder, wie er sich, namentlich in jüngeren Jahren, gerne schrieb, Emanuel Elvert.

## Immanuel Elwert

1759-1811

Johann Friedrich Elwert, 1731—1787, Sohn des zu Straßburg 1685 geborenen Johann Philipp Elwert, Lizenstiaten der Medizin und Physikus in Baihingen, und der Johanne Regine Hopf, war Stadts und Amtsphysikus in Cannstatt, wo ihm am 6. März 1759 von seiner Gattin Rosine Charlotte, geborenen Jenisch, Physikustochter von Cannstatt, unser Jmmanuel Gottlieb geschenkt wurde. Bald darauf machte Herzog Karl den Bater zum Medikus

bei der Fußgarde und charafterisierten Leibmedifus. Da diese Truppe mit dem Fürsten von 1764 an jahrelang sich in Ludwigsburg befand, besuchte der Sohn die dortige Schule. Er selbst schreibt nach Schillers Tod an Petersen, 85 in der zweiten und dritten Klaffe habe er Schiller immer neben sich gehabt, bis er — Elwert — in das Gymnasium zu Stuttgart gekommen fei. Das mag im Berbft 1772 gewesen sein, nachdem er im Frühjahr von Spezial Billing in ber Stadtfirche, Schiller von dem Pfarrer v. Olnhausen in der Garnisonsfirche konfirmiert worden war. Über den Lehrer in der dritten Klaffe, den Oberpräzeptor Jahn, berichtet Elwert, er habe viel Geschmack und die Gabe gehabt, mit der Sprache auch viele Kenntnisse beizubringen; die Schüler haben bei ihm außer dem Borgeschriebenen auch Birgils Aneide und Horazische Oden gelesen; die Behandlung sei außer dem Grammatischen auf Mythologie, Altertumer u. f. w. gegangen, während bei Jahns Nachfolger, Winter, Birgil apocryphon war und Ovids tristia an die Stelle traten, und zwar nur zur Phrasenjagd. An Schiller haben weder Lehrer noch Schulkameraden im mindesten etwas Auszeichnendes bemerkt. "Er war unter den Ersten immer in seiner Rlasse, aber nicht gerade der Erste, und die Ersten waren damals, die am wenigsten Grammatikalfehler im exercitio machten. Das erinnere ich mich, daß wir zwei immer sehr viel beisammen waren und in unseren Bubenjahren feine eigentliche rechte Buben gewesen, die Ball- und andere dergleichen Spiele auch getrieben hätten; häufig schlenderten wir in unseren Freiftunden miteinander in den Ludwigsburger Alleen herum, und da ist es mir noch mit Lachen erinnerlich, daß unsere Unterhaltung meift Klagen über unfer Schickfal (wozu wir aber feinen Grund hatten) und findisch-schimärische Plane für unser fünftiges Leben waren." Elwert läßt nun in feinem Brief an Betersen die durch diesen befannt gewordene Erzählung von dem Gang nach Neckarweihingen folgen, die hier wörtlich mitgeteilt werden soll, weil jener sie mehrfach verschlimm= bessert hat.

"Gine Anekdote, die ich mit Schillern gehabt habe und die zwischen unser neuntes und zehntes Lebensjahr fallen mag, will ich dir hauptfächlich aus dem Grunde mitteilen, weil fie auch Schillern unvergeßlich war, und er mich vor zwölf Jahren, da er im Land war, gleich wieder daran erinnerte. Wir hatten als Gefundaner ben Ratechismus in der Rirche zu fprechen. (Der in Altwürttemberg heute noch vielfach sich findende Brauch des Katechismussprechens oder Ranzelebetens in der Kirche, wofür die Schüler eine fleine Geldbe-Iohnung erhalten.) Unfer Präzeptor war Honold, ein fehr frommer, malitiöfer und dummer Mann, der den Stecken weidlich zu führen wußte. Diefer drohte, uns durchein zu bläuen, wenn wir ein Wort fehlten. Bu allem Unglück hielt gerade diefer Präzeptor die Kinderlehre, da wir den Ratechismus zu fprechen hatten. Mit zitternder Angst also fingen wir an, zum Blück aber brachten wir es ohne Unftoß hinaus. Unfere Belohnung davor war zwei Kreuzer à Person, facit vier Rreuzer. Soviel Barichaft hatten wir sonst nie leicht beifammen. Wir finnten also darauf, wie wir ihrer los werden könnten. Schiller machte den Borfchlag, eine kalte Milch auf dem Sartenecker Schlößle zu effen, da wir aber dahin famen, war feine zu haben. Schiller anderte bas Projekt dabin, einen Vierling Ras zu nehmen, aber der Bierling Ras kostete allein vier Kreuzer und wir hatten dann kein Brot dazu gehabt. Dies Projekt mußte also aufgegeben und Harteneck mit hungrigem Magen verlassen werden. Wir wandten und nun nach Reckarweihingen, kamen da in drei bis vier Wirtshäuser, bis wir in dem letten eine kalte Milch bekamen. Noch schmeckt mir diese wohl, man gab uns eine reinliche ginnerne Schuffel und filberne Löffel dazu. Die Milch und das Brot, davon wir uns einbrockten, und noch jeder in die Tasche übrig behielt, kostete zusammen nur drei Kreuzer. Wir hatten also noch einen Kreuzer übrig, den wir in der Allee in Ludwigsburg in einem halben Kreuzerwecken und für einen halben Kreuzer Johannisträubchen, in die wir uns brüderlich teilten, vollends verzehrten, und ein so köstliches Mahl hatten, als ich nachber nie wieder bekam. Bei diefer Belegenheit zeigte fich Schillers poetischer Beift schon in feiner völligen Blüte. Dann ba wir Neckarweihingen verließen, stieg er auf einen Sügel, wo wir Neckarweihingen und Sarteneck überfehen konnten, fegnete das Wirtshaus, wo wir gespeist wurden, und verfluchte Sarteneck und die übrigen Neckarweihinger Wirtshäufer mit einer fo poetisch prophetischen Emphase, daß ich noch es mir deutlich in das Gedächtnis zurückrufen fann."

Petersen hatte an die Erzählung von diesem Spaziergang nach Neckarweihingen die Mitteilung angeschlossen: "Das

erste Gedicht, das Schiller eigentlich ausarbeitete, war in lateinischen Doppelversen und hatte zum Gegenstand feinen Tauferneuerungsbund im Jahre 1772. Als er es feinem Bater überreichte, empfing ihn dieser mit der Frage: "Bift du närrisch geworden, Fritz?" Diese Mitteilung und noch mehr Peterfens wenig freundliche Worte über Schillers Bater und den Präzeptor Jahn veranlagten Elwert zu sofortiger Richtigstellung und Ergänzung in einem neuen Brief an den Freund Bibliothekar. Er schildert den Lehrer in der oben angegebenen Beise und sagt von dem Major Schiller, er selbst habe ihn bloß in einem Alter fennen gelernt, in welchem man feinen Charafter beurteilen fonne, meine aber doch, daß Petersens Porträtierung im Morgenblatt ein wenig zu fehr in die Karifatur gearbeitet sei. Dann will er "noch einen Pendant zu der Anekdote von Schillers Konfirmationscarmen liefern", welche er erft aus dem Morgenblatt kennen gelernt habe. Jahns Nachfolger, Winter, wurde wie üblich mit lateinischen Versen der Ersten in der Klasse bewillkommt. "In Schillers Carmen paradierte der Pentameter: Ver nobis Winter polliciturque bonum, über welchen witzigen Gedanken Schillers Bater eine folche Freude hatte, daß er äußerte, feinen schicklicheren Namen hätte der neue Präzeptor nicht haben fonnen und wenn er Engel geheißen hatte. Der neue Lehrer aber hatte einen heimlichen Triumph darüber, daß ihm einer der Ersten in der Schule im Bewilltommnungscarmen einen solchen Wortschniger [pollicitur statt pollicetur] vor= gesetzt, wie er es erst geraume Zeit nachher dann gelegentlich äußerte."

Nicht lange vor Schillers Abgang in die Pflanzschule auf der Solitude trat Elwert in das Stuttgarter Gymnasium über, wurde aber im Januar 1774 gleichfalls in die Akademie aufgenommen. Daß beide einander sofort wieder nahe kamen, dürfte, auch wenn manches nur Phrase und Schablone gewesen ist, aus der Beurteilung erhellen, welche Schiller noch 1774 in jenem vom Herzog verlangten Bericht seinem Elwert, zusammen mit Liesching, Duttenhoser, Scheidle und Pfeifflin,

angebeihen ließ: "Sie verdienen gemeinschaftliche Bewunderung, Lobsprüche und Liebe. Durch Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue haben sie sich den größten Teil ihrer Mitbrüder verbindlich gemacht. Durch eine edle und würdige Gefinnung von Gott und der Religion sehen sie alle ihre Sandlungen aesegnet; durch eine vorteilhafte Denkungsart von Eurer Berzoglichen Durchlaucht erscheinen fie an der ersten Stufe hier, welche ich bewundert have. Vorgesetzte und Lehrer sehen und hören sich von ihnen geliebt, geehrt und mit Dank belohnt. Reinlichkeit haben dieselben meistens gemein. Elwerts und Duttenhofers fürtreffliche Gaben werden durch Fleiß immer vergrößert. Liesching und Elwert lieben und verehren die Arznei=, Duttenhofer die Kameralwissenschaften, Pfeifflin richtet Sinn und Gedanken auf den Soldatenstand und Scheidle macht sich die Mathematik zum Hauptstudium." 86 Die Freundschaft der Ludwigsburger Mitschüler ist dann auch badurch nicht geftort worden, daß Elwert zweimal mit Schiller um einen akademischen Preis zu losen hatte und diesen er= hielt, 1778 in der Anatomie, 1779 gar "in Bertheidigung ber Sätze über die teutsche Sprache und Schreibart". Schon vorher war Elwert mit Preisen in der griechischen Sprache (1774), Geschichte der Arzneifunde (1776) und Naturgeschichte vom Steinreich (1777) bedacht worden. Das Los von 1779 brachte Schiller, dem damals drei Preise, aus der praktischen Medizin, der materia medica und der Chirurgie, zufielen, um die Ehre, für auf einmal erhaltene vier Auszeichnungen zum Chevalier ernannt zu werden, und zwar in Gegenwart Goethes! Der schlicht-ehrliche Mediziner hat die ersten Bersuche, mit welchen der Freund sich in die Öffentlichkeit magte, nicht be= sonders hoch angeschlagen. Er schrieb später an Betersen, 87 es fei ihm lange von dem feligen Saug (Balthafar Saug, gestorben 1792) auffallend gewesen, "daß er, da ihm Schiller einmal ein unbedeutendes Gedicht (Der Abend) in sein Schwäbisches Magazin einzurücken gab, es ganz enthusiastisch gelobt und Schiller im prophetischen Geift ein os magna sonaturum genannt". Er "hörte aber nachher, daß dies ein

Lieblingsausdruck von Haug gewesen, mit dem man es nicht so genau nehmen könne".

Aus einem Stammbuch, das der junge Mediziner, wie wohl die meisten seiner Kommilitonen, anlegte, haben sich in seiner Familie dreiundzwanzig Blätter erhalten. Das Titelsblatt AMICIS — Emanuel Elvert hat der Kameralist Pfeisser (siehe unten) verunstaltet, indem er zu der Widmung Amicis schrieb: Wär dies wahr, du hättest der Blätter weniger in diesem Buch gemacht oder du hast seinen ... Dum ferrum candet, ardere quemque debet. Es solgen zwei Einträge von Schiller, mit recht verblaßter Tinte auf verzuriffenen Blättern. Aus dem ersten Blatt:

Stutgardt d. 4. Merz. 1779

So eingeschrenkt der Mensch ist, hat er boch noch den Trost, daß er diesen Kerker verlassen darf — wenn er will.

Werther. Schiller.

Auf dem andern:

Stutgard d. 4. Merz. 1779

Ist einer krank und ruhet gleich Im Bette das von Golde reich Recht fürstlich ist gezieret, So haßet er doch solche Pracht Auch so, daß er die ganze Nacht Ein fläglich Leben führet Und zählet jeden Glockenschlag Und seufzet nach dem lieben Tag.

Aus dem Wirtemberg. Gesangbuch 89 von Schiller.

Auf der Rückseite des ersten Blattes von Schiller hat sich auch der Mediziner Jacobi (siehe unten), "Stuttgart am 5. März 1779 in einer heitern Stunde", mit einem Satz aus Werthers Leiden einzgetragen, und darunter Kausler (siehe unten: Weiterer Freundes- und Bekanntenkreis). Die anderen, teilweise doppelt beschriebenen Blätter sind: je zwei von Atel und Pfeisser (siehe unten ebendaselbst), je eines von Haug (siehe unten: Engerer Freundeskreis), Liesching,

Bolder und Becherlin (fiehe unten: Mediziner), den Brüdern B. 3. und J. M. E. Gegel; Gaupp I; Seubert (fiehe unten: Weiterer Kreis); zwei v. B., mahrscheinlich den Grafen Tetlef und Ernft v. Bernîtorif: Pour être heureux il faut deux êtres - Tabacts Freunde verlaffen fich nie; J. Kerner, wohl dem Botanifer Joh. Simon Kerner. mit der Bemerkung Glwerts: "Schade um das schone Vergismeinnicht, das hier weggeschnitten, aber was fann ich davor, daß es die Jungfer Beißin wollte!" Ferner von Bubler aus Stuttgart, wohl bem ältesten der acht Buhler, welche die Atademie besuchten, Friedrich. geboren 1760, zulest Wirklichem Staatsrat in Petersburg - "Mil.-Uf. ben 26. Oft. 1779, Morgens um 7 Uhr, also wenige Wochen vor dem Abschied des herrn Gigentumers aus der Atademie und 8 Tage nach der Apothekers-Visitation" — dazu die Berichtigung: "viele Wochen vor dem Abschied Errare humanum est". Weiter von zwei Brudern Struve von Regensburg, C. C. Vifcher, einem Forstmann: Friderich, Sofftuccator, Frid. Beurlin, fpaterem Rentkammerfefretar. und zwei Ungenannten.

3m Dezember 1779 beschloß Elwert sein Studium an der Afademie mit einer Dissertatio medico-diaetetica de vitae ratione hominis naturae convenientissima, worauf er in Tübingen mit einer Abhandlung: Observationes binae anatomico-medico-practicae de hepatitide et de phthisi pulmonali doftorierte. Sein Bater aber, der zu Strafburg alte Beziehungen hatte (3. 63), ließ ihn zu weiterer Ausbildung noch die dortige Universität beziehen, an welcher unterm 3. November 1780 Emanuel Gottlieb Elwert von Cannstatt und am folgenden Tage fein Afademiefreund Johann Wilhelm Reinhardt (f. unten) in die Matrifel eingetragen wurden. Bahlreiche Mediziner und Chirurgen aus Schwaben finden sich in dieser Liste in den Siebziger- und Achtzigeriahren des achtzehnten Jahrhunderts, 90 darunter von solchen, die sich später bei uns einen Namen als Arzte gemacht haben: Jacobi (f. unten), Köftlin, Dfiander, Uhland, Rofer und andere, alle angezogen von jenen Lehrern, die uns aus Goethes "Dichtung und Wahrheit" befannt find und von denen Elwert in einem Schreiben an den Intendanten der Rarlsichule, 17. Januar 1781, 91 besonders den Anatomen Lobstein und ben Geburtshelfer Röderer rühmt, die "eine unterscheidende

Werther nefon mez. 1779 y the Church and Amolyphin Intravel ( 4 Calind

Schiller

und vorzügliche Aufmerksamkeit für ihn und Reinhardt haben, welche sich nicht auf bloße Höflichkeiten einschränkt".

Nach Straßburg schrieb Schiller dem Freunde schon wenige Wochen, nachdem er aus der Karlsschule entlassen und als Regimentsmedikus bei dem Grenadierregiment Augé in Stuttgart mit dreiundzwanzig Gulden Monatsgehalt, ohne Portepee, in der Uniform eines Regimentsfeldschers, angestellt worden war, von seiner ganz unbefriedigenden Lage, mit dem weissagenden Wort: "seine Knochen haben ihm im Vertrauen gesagt, daß sie nicht in Schwaben versaulen wollen". Elwert hat dies später Petersen mitgeteilt, um zu beweisen, daß nicht erst sein Vater, der Leibmedikus Elwert, der allerdings öfters Ursache gehabt, mit Schillers Verhalten unzufrieden zu sein, diesem seine Stellung entleidet habe, sondern daß ihm dieselbe von Ansang an unbehaglich, insbesondere der damalige Feldscherersstittel mit dem blauen Kamisol, den er aus General Auges Caprice tragen mußte, unerträglich gewesen sei. <sup>92</sup>

Bährend Elwerts Aufenthalt in Strafburg erschien in dem von Boie herausgegebenen Teutschen Museum ein scharfer Artifel über allerlei Übelftände im Unterricht und in den Gin= richtungen an der Stuttgarter Karlsschule. Elwert fühlte sich gedrungen, in einer fleinen Schrift: "Beantwortung bes in dem 5. Stück des I. M. vom Mai 1781 befindlichen Auffates über die Militärafademie in Stuttgart. Un den Berfasser desselben gerichtet. Im Oftober 1781" - die Unstalt gegen unbegründete Vorwürfe, hauptfächlich den einer schroff und fteif militärischen Behandlung der Böglinge, zu verteidigen. Es geschieht in ruhigem, würdigem Ton, der gelegentlich auch warm werden fann, wenn zum Beispiel gegen die Behauptung, es werden Heuchler erzogen, unter anderem gesagt wird: "Ift ein Beuchler zur wahren Freundschaft fähig? Sie werden mir eingestehen, daß er es nicht ift, und dann fordere ich Sie auf, eine Verbindung in der Welt aufzusuchen, wo Sie mehr Freundschaft - nicht Freimäurerei, aber wahre, einträchtige, brüderliche Freundschaft antreffen als in der Afademie, bei ihren darin noch befindlichen und davon ge=

trennten Gliedern. Du mein teurer L\*\* (Liesching?) entscheide, ob ich wahr rede. Ich fann mich auf meine sowohl in als außer meinem Baterland mir erworbene Freunde berufen, ob sie je einen Funken von Beuchelei bei mir entdeckt haben, und Sie werden es mir auf mein Wort glauben, daß ich in keinem Betracht der Beste des Instituts war, und also gegen diese Induftion nichts einzuwenden haben." Oder gegen den Bormurf, die Bungen werden gefesselt, die Bergens= ergießung ertrocknet: "Ich weiß es, daß in gang Schwaben an feinem Orte von den wichtigsten die Menschheit inter= essierenden Gegenständen freier gesprochen und gedacht wird als in der Afademie. Der Grund ist leicht anzugeben und furz dieser, weil der Fürst und die Vorgesetzten selbst frei und aufgeklärt denken." Beachtung verdient in dem Schriftchen das Bitat aus Schillers soeben erschienenen Räubern: "Ein Holzapfel, fagt der Berfaffer eines neuen Schauspiels, wird in dem Paradisgärtgen selbst ewig feine Ananas." Als der Intendant das Schriftchen, welches der Berfaffer ihm gesandt, dem Herzog zustellte, schrieb dieser, es sei wohl von Plieninger und wäre besser nicht gedruckt worden. 93

Die Familien Elwert und Schiller standen in näheren, wie es scheint auch verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander. Unter den Zeugen bei der Taufe der am 4. Mai 1773 in Ludwigsburg geborenen, schon im Dezember wieder gestorbenen Beata Friederife Schiller mar, Dieser den Namen gebend, Jungfer Beata Friederike Elwertin, Tochter des Leib= medifus, ebenso bei der auf der Solitude geborenen Karoline Christiane (Nanette, Nanele) Schiller "beide Jungfern Elwertin". Dem entspricht es, daß zu der franken grau Schiller, 1783, der Leibmedifus wiederholt auf die Solitude berufen wurde und daß Bater Schiller dem Sohn 1784 am 4. April Die Mitteilung macht: "Der junge Berr Dr. Elwert - der fich, von Strafburg beimgefehrt, in Cannstatt als Urzt nieder= gelaffen hatte - ift Bräutigam mit einer Jungfer Bechin (so ist statt Zachin zu lesen), Tochter des Herrn Rats in Liebenstein, und wird nach Ditern Hochzeit machen. Er hat uns seine Braut allhier produziert, es ist eine recht artige Person von guter Erziehung und vermöglich. Wollte Er, liebster Sohn, aus Freundschaft für den jungen Elwert auf seine Trauung eine Epistel aufseten, so wollte ich hier das Mötige damit — den Druck — besorgen." Im Dezember 1792 wird ein Brief Elwerts durch den Bater Schiller nach Jena befördert (siehe unten), und im Juli 1793 rühmt der letztere: Dr. Elwert habe der Frau v. Beulwig, Friedrich



Dr. J. Elwert

Schillers Schwägerin, die von dem Aufenthalt bei einer Freundin zu Gaisburg aus das Cannstatter Bad gestrauchte, eine ganz vortreffsliche Arznei gegen ihre Nerspenanfälle verschrieben. 94

In diesem Cannstatt, wo Elwert geboren war und nun bis an sein Ende blieb, war ber Lebensgang des fleißigen Arztes fein leichter. Im November 1792, als die Frau Hauptmann Schiller ihm aus Jena einen Brief des Sohnes und den eben erschienenen

ersten Band seiner kleineren prosaischen Schriften mitgebracht hatte, schrieb er an den teuren Jugendfreund: dreismal in wenigen Jahren sei er am Rande des Grabes gewesen, habe ein hoffnungsvolles sechsjähriges Töchterlein nach langer Krankheit verloren und ein vierjähriges mache den Eltern durch ein hartnäckiges übel an den Augen viel Sorge; der liebe Galenus gebe ihm nicht nur nicht opes, sondern verwahre ihn bei gegenwärtigen Zeiten, vielen aufseinander folgenden Fehljahren im Weinberg, öfters nicht vor den beunruhigendsten Nahrungssorgen. Vahren sie den Jahren ist er zweimal Witwer geworden und mußte seinen Kindern eine dritte Mutter geben. Emsige Berusss

arbeit und medizinische Schriftstellerei, die auch auswärts Unerkennung fand durch Aufnahme unter die Ehrenmitglieder ber Gesellschaft Schweizerischer Arzte und Wundarzte (1792), sowie der Vaterländischen Gesellschaft der Arzte und Naturforscher Schwabens (1804), wohl noch mehr aber ein glückliches Gemüt haben ihm, freilich in einem nur furzen Erdenleben, über deffen Ungemach hinübergeholfen. Seine Fachschriften behandeln neben gerichtlicher Medizin besonders auch, für die ehemaligen Karlsichüler bezeichnend, das Grenzgebiet von Psnchologie und Medizin: Psnchologischer Grund, warum Arzte ihre eigenen Krankheiten nicht aut selbst behandeln fönnen: Bermeintliche Unomalie des Erinnerungsvermögens, welche eigentlich Täuschung der Phantasie war; Ein Beispiel, da die Einbildungstraft einer Mutter feine Wirkung auf die Leibesfrucht äußerte: Selbstmord u. s. w. 96 Der beste Sorgen= brecher, Humor, hat den Biedern nie verlaffen, wie zahlreiche aus seiner Jugendzeit und dem Mannesalter uns erhaltene Gelegenheitsgedichte beweisen. Ihn spornte, wie ein an Hoven gerichtetes Carmen erklärt:

———— ber Ehrgeiz nie Nach Lorbeern echter Poesie, Zufrieden, wenn die Reimerei Ihm dient zur Mädchenneckerei, Die ihnen das fagt ins Gesicht, Was reimenlose Prosa nicht Dürft' ungeahndet wagen Den Dingergen zu sagen.

So schäfert er benn mit den Basen und Freundinnen, stellt sich bei allen Hochzeiten, Geburts- und Namenstagen in der Verwandtschaft und Bekanntschaft als Festdichter ein, läßt den Küster und Nachtwächter mit Knittelversen auftreten, macht Epigramme u. s. w. Die meist mit einem Motto aus Horaz versehenen "Reimereien" sind fast nie ohne Witz, zeigen öfters einen heute nicht mehr üblichen Gebrauch von Freimut und Vertraulichkeit; auch über die von den Franzosen erslittenen Unbilden, als sie nach der Einnahme von Cannstatt

1796 ihn ausplünderten, tröstet der Dottor sich und die Gattin mit heiteren Bersen.

Mus drei Chen hinterließ Elwert, als er wenige Jahre nach seinem Schiller, am 27. November 1811, aus dem Leben gerufen murde, vier Kinder, darunter den sechsundzwanzig= jährigen Karl Chriftian Friedrich, zulett Umtmann in Walddorf bei Tübingen, in deffen Familie der Mannesstamm sich fortsett, und den erft sechsjährigen Eduard. Auch dieser (1805-1865; Professor der Theologie in Zürich und Tübingen, zulett Ephorus am Seminar Schönthal) ift nur wenig älter als der Großvater und Vater geworden, lebt aber im Ge= bächtnis dankbarer Schüler noch fort als trefflicher Lehrer und weiser Erzieher - ein edler Jünger Schleiermachers mit jenem "Ineinander tiefer Religiofität und freien, flaren, für alles echt Menschliche offenen, durch keine Formel und feinen Bannspruch gebundenen Geiftes, des Geltenlaffens jeder Individualität und des aufgeschloffensten jozialen Sinns, flassischer Durchbildung und christlich einfacher Frömmig= feit". 97 Der Sohn hatte vom Bater auch eine dichterische Aber geerbt, er hat in schnöder Reaktionszeit ein Lied auf die Farben der Burschenschaft mit "Rejektion aus dem Stift und Relegation von der Universität" büßen muffen. 98

Als "alten Schulkameraden" von Ludwigsburg und "Haußgenoffen" von der Akademie brachte sich 1790 dem berühmt gewordenen Dichter ein preußischer Offizier in Erinnerung: der durch sein Unglück bei und nach Jena bekannte

## Christian v. Massenbach 1758—1827

In Schmalkalden, wo sein zur schwäbischen Reichsrittersichaft, Kanton Kraichgau, zählender Bater Oberforstmeister war, am 16. April 1758 geboren, wurde dieser vierte von sechs Söhnen der wenig bemittelten Familie am 17. Juni 1771 unter die Zöglinge der Militärpflanzschule auf der

Solitude eingereiht, erhielt schon 1772 und dann, nachdem er 1773 wegen "übler Aufführung" bedroht worden, wiedersholt Preise, wurde Chevalier und Leutnant der Garde zu Fuß. Sein etwas älterer Mitschüler v. Normann, der nachsmalige württembergische Staatsminister, hat ihn 1774 dem Herzog mit Eigenschaften geschildert, die Massenbachs späteres Schicksal teilweise erklären: "Gine beständige Unzufriedenheit mit sich selbst reizt ihn jeden Augenblick zum Zorn. Geht ihm nicht alles nach Wunsch, so verstummt er ganze Tage. Im Augenblick seiner Hitze legen alle Wohltaten Eurer Herzogslichen Durchlaucht einen Zunder der Undankbarkeit in sein Herz.

Außer dem Zorn ist er aber der beste Mensch von der Welt. Er hat mittels mäßige Gaben, aber ein gutes Gedächtsis. "99 1782 wurde Massenbach Prossession der reinen Mathematis an der Afademie, ließ auch in diesem Jahre bei Meyler in Stuttgart die erste seiner zahlreichen Schriften erscheinen: "Über die Kugelbahn. Aus dem Französischen des Betout." Aber schon 1783 ging er in preußische Dienste. Bon dort schrieb er, wie wir durch Kapfs "Bombe" ers



C. v. Maffenbach um 1780

fahren, als Duartiermeisterleutnant in der Königlichen Suite zu Potsdam an einen seiner Freunde in der Heimat: "Die Erziehung, die ich in Stuttgart genossen habe, hat mir Liebe zur Arbeit und densenigen Enthusiasmus eingeslößt, der den Mensschen unaushörlich zu Taten antreibt. Nie werden die Empssindungen der Dankbarkeit bei mir aushören, die ich dem Herzog schuldig bin." Er "machte Fortune, war im zweiundedreißigsten Jahre Major und Flügeladzutant und holte sich auf den holländischen Dämmen (als die Preußen dem abgessetzten Generalstatthalter Wilhelm V. zu Hilfe kamen) den Orden pour le merite." So heißt es in einem fast unheimslich enthussattischen Brief aus Potsdam, 10. Dezember 1790, mit welchem Massenbach Schiller bat, eine Erwiderung gegen

einen Österreicher, der ihn unverdienterweise angegriffen habe, in die Allgemeine deutsche Literaturzeitung zu befördern. Er ist "in Gedanken oft bei dem lieben alten Freund gewesen. Ihr Genius muß Ihnen tausendmal gesagt haben, welchen vertrauten Umgang ich mit Ihnen gepflogen habe. Denn so oft ein neues Werf von Ihnen erschien, war ich wie der Blitz dahinterher und zündete das Öllämpchen meines Geistes an dem Feuer-Meer des Ihrigen wieder an. Wie oft haben Sie mich in Enthusiasmus versetzt! Wie wurde mir, als ich Ihren Geisterseher las, die Haare fräuselten sich mir auf dem Kopfe und es war mir, als würden sie aus der Wurzel gezrissen". <sup>100</sup>

Erst im Jahr 1804 sahen sich die Freunde wieder. Als Schiller vom 1.-17. Mai in Berlin geweilt, wo er "eine wesentliche Verbefferung in seiner Existenz vornehmen wollte", die er mittelbar dann in Weimar erreichte, nahm er auf dem Rückweg Maffenbachs Einladung an, bei ihm in Botsdam zu übernachten. Das war ein Jahr vor des Dichters Tod, zwei Jahre vor jener, wie man annahm, von Maffenbach mit= verschuldeten Ratastrophe von Jena und Prenzlau, die Preußen dem Untergang nahe brachte, den Generalftabschef des Fürsten Hohenlohe mit diesem für immer unglücklich machte. Wie er bann viel zu seiner Ehrenrettung drucken ließ, 1816 in die württembergische Ständeversammlung eintrat und bei der Opposition eine Rolle spielen wollte, 1817 aus Stuttgart und Beidelberg ausgewiesen, in Frankfurt auf Verlangen Preußens an Diefes ausgeliefert und als Landesverräter zu vierzehnjähriger Festungsstrafe verurteilt, 1826 von König Friedrich Wilhelm III. begnadigt wurde, als diefer an einem Beinbruch daniederlag und demjenigen Menschen eine Gnade erweisen wollte, der ihn am tiefsten beleidigt habe; wie Massenbach endlich auf dem ihm früher von Breußen ge= schenkten Gut Bialokosz in Posen am 21. November 1827 gestorben ist, ohne sich von dem Vorwurf unverantwortlicher Ropflosigkeit im Oftober 1806 gereinigt zu haben, das alles ist im Konversationslerikon, ausführlicher in der Allgemeinen

deutschen Biographie 101 zu lesen. Hier sollen nur zwei Ruriosa, die zu Maffenbachs schwäbischer Beimat in Begiehung stehen, mitgeteilt werden. In seinen gahlreichen Briefen an Cotta, der auch diesem Bedrängten wiederholt fräftig beigestanden ist, begegnet uns 1810 die Bitte: Da er in seinen Memoiren "notwendig vom Herzog Karl und von ber Gräfin Hohenheim schreiben muffe, ihm alle die Gelegenheitsgedichte und Schauspiele zu verschaffen, womit der Bergog den Geburtstag der heiligen Franziska feierte, desgleichen die Lobreden des Berzogs auf diese tugendsame Frau, sowie sein Bublifandum an feinem fünfzigften Geburtstage". Sobann aus Massenbachs Unteil an dem württembergischen Berfaffungsftreit, wie über den unverbefferlichen Militärmathematifer ein nüchterner Landtagsfollege, Friedrich Mayer, der Abgeordnete von Heilbronn, Bater des Dichters Rarl Maner, in seinen handschriftlichen Erinnerungen erzählt: "Bu ben Wangenheimschen Prinzipien, die fogar sich bis in das Gebiet des Magnetismus verirrten, brachte einmal Berr v. Massen= bach eine andere Phantasie aufs Tapet. Er legte in einer Rommissionssitzung einen schönen Rig von einem runden Tempel vor, der eine wohlkonstruierte Verfassung bildlich dar= stellen sollte. Das Erdgeschoß bestand aus dicken dorischen Säulen, sie repräsentierten das Bolt, auf dem das gange Bebäude ruht; ein Stockwerk höher in pyramidaler Berjüngung, mit forinthischen Säulen geschmückt, war der Sik der Boltsrepräsentation; ringsherum in Nischen standen die Sinnbilder ber Gerechtigfeit, Beisheit, Unerschrockenheit, Mäßigung u. f. w. Wieder eine verjüngte Etage höber, mit Schranfen und nied= lichen Säulen geziert, mar der Sitz der Minister und des Geheimen Rats, und in der Spike des Tempels, in der fogenannten Laterne, faß die Majestät!" Gang Deutschland follte mit diesem geistreichen Ginfall beglückt werden, und fo gab Maffenbach einer seiner vielen Flugschriften: "Den Thronen, Balläften und Hütten Teutschlands - Bas ift ein fonstitutionelles Königthum? Teutschland 1817" den "Steinabdruck des Bildes einer fonstitutionellen Monarchie" bei.

Man wird es dem Staatsminister a. D. v. Normann nicht verübeln dürfen, daß er seinen Sohn, der ihn 1817 im Landstag vertrat, vor dem Phantasten Massenbach warnte. 102 Er war als Staatsmann und Feldherr gleich unmöglich. Massenbachs vielgeprüfte Gattin Amélie v. Gualtieri, Ansgehörige der französischen Kolonie Berlins, starb, seit Jahren erblindet, 1846 in Bialofosz, das noch im Besitz der Fasmilie ist.

Zu den Ludwigsburger Freunden der Familie Schiller gehörte auch der Regimentsfeldscherer Jeremias Friedrich Reichenbach und die Seinen. Die Tochter Kunigunde



Ludovite Simanowin-Reichenbach

Sophie Ludovife, in Schorndorf, wo der Vater damals in Garnison stand, am 21. Februar 1759 geboren, war mit Chriftophine Schiller befreundet und fam durch sie mit dem Bruder Fritz in freundlichen Berfehr. Ein solcher blieb zwischen den beiden Familien alle die Jahre durch und wurde auch mit dem Dichter wieder aufgenommen, als Ludovife, unter Guibal in Stuttgart und Beftier in Paris zur Malerin ausgebildet und jett die Gattin des Schiller von der Karlsschule

her befannten Hauptmanns Simanowitz geworden, den Professor in Jena durch Übersendung eines trefslichen Bildes seiner Mutter erfreute, und noch mehr, als sie ihm in der Heimat 1793 wieder nahe trat und nun Schiller und seine Frau, sowie den Vater malte — vier Vilder, die, gleich denen der Schwestern Schiller, uns heute noch mit ihrer "durchdachten Ausfassung und sichern Maltechnit" erfreuen. Alls ihr Gatte frühe dienstunfähig geworden und mit kleiner

Pension zur Ruhe gesetzt war, hat "die tapfere Frau mit Bildnismalen und Zeichenunterricht so viel erworben, daß sie ihm eine aufopfernde Pflege widmen und sogar noch ein kleines Bermögen erwerben konnte". Wenige Monate nach jenem ist sie in Ludwigsburg am 2. September 1827 gestorben und hat das Andenken einer "Frau von hellem Berstand und weichem Gemüt" hinterlassen, "die ihren Kunstberussmit allen Pflichten und Tugenden einer deutschen Hausstrau wohl zu verbinden wußte". 103

Ludovifens Bruder, Karl Ludwig Reichenbach, geboren zu Stuttgart 27. April 1757, Eleve auf der Solitude

und in Stuttgart, 25. Juli 1771 bis 15. Dezember 1779, hatte ohne Zweifel schon in Ludwigsburg freundschaftliche Beziehungen zu Schiller, ehe ein Schriftstück aus seiner und zwei aus des letzteren Hand Kunde davon geben. Reichenbach stellt 1774 in dem bekannten Bericht sür den Herzog Schiller und Liesching als zwei auffallend gleiche Freunde zustammen: verträglich, dienstfertig, aufzrichtig, etwas langsam u. s. w., und ähnlich rühmt Schiller die Abteilungss



L. Reichenbach um 1780

genossen Reichenbach und Wächter (den späteren Geheimerat Karl Eberhard W., 1758—1829) als fleißige, geschickte und vernünftige Jünglinge, dienstfertige, verschwiegene und treue Freunde, Liebhaber der Weltweisheit. 104 Allbefannt ist so dann jener burschisose Zettel, den der Regimentsmedikus Schiller 1781 oder 1782 seinen Kumpanen im Wirtshaus zurückließ (siehe unten Petersen). Damals, seit dem Austritt aus der Akademie, war Ludwig Reichenbach, wie Petersen, Unterbibliothekar an der Bibliothek, welche Herzog Karl 1765 in Ludwigsburg gestiftet, 1775 in das Herrenhaus auf dem Marktplat in Stuttgart verpflanzt und 1777 zur öffentlichen Bibliothek gemacht hatte. Einen Lehrauftrag an der Akademie wie Petersen, der zugleich den Professorstitel erhielt, scheint

Reichenbach nicht gehabt zu haben. Dagegen wurde er 1786 mit Petersen Bibliothefar und erhielt statt bisheriger 250 Gulsben 600 und 2 Meß Holz, worauf er 1787 einen eigenen Hausstand mit Friederife, geborenen Schweizer, gründete. Man erfennt so recht den Notstand der kleinen Beamten jener Zeit, da Kriegsnot und Teurung mit niederem Preis der Naturalien wechselte, die einen Hauptbestandteil der kleinen Besoldung bildeten, und da überdies kein Gesetz das Aufsteigen in höhere Klassen regelte, wenn man Frau Reichens



Ludwig Reichenbach

bach, Mutter von zwei Söhnen und zwei Töchtern, 1821 in einer Bittschrift an König Wilhelm ausführen sieht, wie ihr Gatte 1801 neben vermindertem Geschäft in der Bibliothef die Stelle eines Registrators bei der Kentstammer, mit zusammen 578, oder, als man hernach die Naturalien viel höher berechnete, 1000 Gulden erhielt; wie die Frau "mit dem kleinen Rest ihres Vermögens und mit Hilfe guter Menschen"

einen Garten mit Waschhaus kauft und auf das letztere eine kleine Wohnung baut, um "durch den kleißigen Umstrieb dieses Gartens zur weiteren Erziehung ihrer Kinder vielleicht etwas gewinnen zu können"; wie dann bei der Organisation der Kanzleien unter König Wilhelm 1817 Meichenbach jahrelang auf die Neueinrichtung der Registratur vertröstet wird, weshalb die Gattin eine "Waschsanstalt für Personen von Stande" errichtet u. s. f. Da wird endlich im Ottober 1821 die Besoldung des vierundsechzig Jahre alten "Bibliothekars und Registrators" wegen seiner "besonderen Brauchbarkeit und genauen Kenntinis der älteren Uften" auf 1200 Gulden erhöht, 1823 das

Bibliothefgeschäft ihm abgenommen und ihm der Titel eines Archivars verliehen. 105 Noch sieben Jahre maltete er seines Amtes, trat dann in den wohlverdienten Ruhestand und starb, fast achtzig Jahre alt, 17. März 1837. Er hatte noch erlebt, daß fein älterer Sohn Karl Reichenbach (1780 bis 1869), aus dem Tübinger Stift über Baden nach Ofterreich verschlagen, als Entdecker des Paraffin und des Kreosot sich einen Namen machte und zu Wohlstand gelangte. ist der als Urheber der Odlehre einst vielgenannte, von König Wilhelm I. geadelte, von seiner Baterstadt Stuttgart gum Chrenbürger ernannte Technolog und Naturforscher. — In der Familie ift überliefert, daß auch der Bruder des Bibliothefars, der Mediziner Wilhelm Beinrich Reichenbach, der 1784 die Karlsschule verließ, Arzt am Hof in Mömpel= gard wurde und eine Parrot-Boigeol heiratete (gestorben in Eglingen 1845), mit Schiller befreundet mar; den jungen Mediziner habe bei der ersten Leichenöffnung ein Abelsein befallen und Schiller ihm teilnehmend mit den Worten "D Belmele" auf die Schultern geflovit. 106

Aus Mannheim, 13. November 1783, schreibt Schiller an seine Gönnerin und Freundin Henriette v. Wolzogen: Acht Tage, nachdem er die la Roche in Speier kennen gelernt, "zieht mich ein Landsmann, M. Christmann von Ludwigs= burg, wieder nach Speier, wo ich fie eine Abendstunde lang gang genoß und mit Bezauberung von ihr ging". 107 Sieben Jahre älter als Schiller, mar Johann Friedrich Chrift= mann, eines Landumgelders (Steuerbeamten) Cohn, in Ludwigsburg 10. September 1752 geboren, schwerlich noch von der Schule her mit Schiller befannt, aber auf freundliche Beziehungen weist mehreres. Schiller schickt nach jenem Bejuch in Mannheim und Speier durch Christmann der Saupt= männin Bischer "ein Marftpräsent nebst Gilhouette", und auf ber Solitude "meldet" der Magister nach der Beimfehr "viel Gutes von dem Cohn". 108 Diesem selbst aber will er, nach einem Schreiben aus Stuttgart 27. Oftober 1783, statt einer

ihm versprochenen philosophischen Abhandlung, weil diese ihn felbst noch nicht befriedigt, wenigstens "den Gang seiner Untersuchungen" in mehreren Briefen darlegen. Nur der Un= fang, über Glückfeligkeit als Endzweck alles unferes Beftrebens, ist erhalten, 109 läßt aber mit seiner Flachheit kaum das Fehlen einer Fortsetzung bedauern. Seit 1784 Pfarrer in Heutingsheim bei Ludwigsburg, wo er 1817 geftorben ift, hat Christmann sich um den Kirchengesang im evangelischen Württemberg verdient gemacht, indem er mit dem Biberacher Musikoirektor Justin Beinrich Anecht (1752-1817) ein neues Choralbuch für das 1791 eingeführte württembergische Landes= gesangbuch herausgab. Bon seinen eigenen Choralmelodien ist heute noch nicht bloß in seinem Beimatland die zu Klop= ftocks Lied: Auferstehn, ja auferstehn wirft du, mein Staub, nach furzer Ruh, beliebt, mahrend seine ausgedehnte Mitarbeit an der Speierer Musikalischen Real-Zeitung und seine weltlichen Rompositionen, zum Beispiel zu Schillers Dbe an die Freude, Goethes Beilchen und Braut von Korinth, zu Gleim, Langbein und anderen, von fachverständiger Seite für unbedeutend, schwach, philisterhaft erklärt werden. 110 Das schließt nicht aus, daß Christmann, wie Hoven erzählt, 111 in Ludwigsburg "wegen seines angenehmen Umgangs und musifalischen Talents sehr beliebt mar". Gine dankenswerte Mit= teilung aus der Feder des 1817 Gestorbenen werden wir unten in dem Abschnitt über Dannecker finden. -

Noch ein Ludwigsburger wird in Schillers Briefen erwähnt. Aus der Heimat nach Thüringen zurückgekehrt, schreibt dieser, Jena 22. Mai 1794, an Hoven in Ludwigsburg: "Sage unsern beiden Freunden Haug und Stoll recht viel Freundschaftliches von mir." Leitzmann erklärt in dem guten Register zu Jonas' vortrefflicher Ausgabe der Schillerbriefe diesen Stoll für einen Prediger in Ludwigsburg; aber einen Geistlichen des Namens Stoll hat es dort niemals gegeben. Nun berichtet Dr. v. Hoven in seiner Lebensgeschichte, Haug habe, wenn er als Sekretär des Herzogs Ludwig Eugen in Ludwigsburg weilte, regelmäßig die Abende bei ihm zugebracht, und in der Regel sei auch sein, Hovens, Freund Stoll mit von der Gesellschaft gewesen, und Frau v. Hoven schreibt an Frau v. Sokiller 1801: 112 "Herr Stoll erinnert sich noch mit Vergnügen der angenehmen Abende, die er in Ihrem Hause (1793—1794) zugebracht und sagt, so etwas komme nicht wieder, wo Geist und Herz gleichviel Befriedigung gefunden." Hiernach ist wohl mit Sicherheit an jenen Stoll zu denken, von dem Hoven 1113 schreibt: "Iwei junge Geistliche, Stoll und Pauli (Aug. Friedr. Pauly von Ludwigsburg, gestorben 1818 als Pfarrer in dem nahen Benningen), welche Hosemeisterstellen in Ludwigsburg bekleideten und mich vorzüglich wegen der wissenschaftlichen Unterhaltungen mit ihnen ansogen"— also ein Theolog, der übrigens in keiner Prüfungssund Anstellungsliste nachzuweisen ist.

Bater Schiller schreibt an den Sohn nach Mannheim 10. November 1783: "Herr Lieut. M., Sein ehemaliger Bergensfreund, ein junger Mann von großer Geschäftigkeit und noch größeren Aussichten, Planen und Erwartungen, hat fich vor acht Tagen mit der filia naturalis Charlotte v. St(ain) trauen laffen. Welch ein Durchstrich aller seiner schönften Plane, Hoffnungen und Borfate, nach Wien, Berlin, Beters= burg u. f. w. zu geben! Was fann doch ein dergleichen Schritt für eine Unordnung in den Aussichten eines jungen Menschen von Genie verursachen!" 114 Diese deutliche Warnung des beforgten Baters bezog sich auf den Leutnant Frang Georg Unton Miller, fatholisch, Rittmeisterssohn, geboren Ludwigsburg 21. Dezember 1759, der am 10. Juni 1771 auf die Solitude gebracht, 15. Dezember 1779 in Stuttgart als Leutnant im Bouwinghausenschen Susarenregiment eingetreten war und mit Kapf und Schiller eine Zeitlang getollt hatte, später aber. 1785-1794, als Professor an der Afademie, nach L. v. Wolzogens Zeugnis "ein gescheiter, liebenswürdiger Mann, die Taftif ohne besondere Gründlichkeit lehrte", und als Oberft, Generalstabschef bei den Schwäbischen Rreis= truppen (Bater des nachmaligen Kriegsministers Morik v. Miller), 1801 gestorben ist. Die "Berzensfreundschaft",

wenn überhaupt je vorhanden, war nach den Außerungen Schillers in einem Brief an Frau v. Wolzogen über Miller und seinen Charafter <sup>115</sup> früh erfaltet, die Befanntschaft ist aber bei dem Aufenthalt in Schwaben 1793—1794 wohl ersneuert worden, denn Frau v. Hoven schreibt im Dezember 1801 an Charlotte Schiller: <sup>116</sup> "Der Oberst Miller, den Schiller recht gut gefannt hat, ist gestorben und hat eine sehr liebenswürdige Witwe hinterlassen."

\*

Als Schiller in seinen Wanderjahren, 1785, unterwegs nach Dresden zu seinem Körner war und "auf einmal, ihm zum erstenmal, die Elbe bei Meißen zwischen zwei Bergen heraustrat, schrie er laut auf", so groß war "die schwesters liche Ahnlichkeit dieser Gegend mit dem Tummelplat seiner frühen dichterischen Kindheit"; er fand, daß "Meißen, Dresden und seine Gegenden ganz in die Familie seiner vaterländischen Fluren gleichen". <sup>117</sup> Die liebliche Neckargegend von Ludzwigsburg und Marbach trat vor sein inneres Auge, mit densselben Erinnerungen, denen ein jüngerer Landsmann und Freund, Friedrich Hölderlin, den bekannten Ausdruck gesgeben hat:

In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf Bum Leben, beine Wellen umspielten mich, Und all der holden Hügel, die dich, Wandrer, kennen, ist keiner fremd mir.

## Solitude. Stuttgart

1773-1782

Berzog Karl war ins Schwabenalter eingetreten und begann nach dem Taumel eines verschwenderischen Genuß= lebens sich auf sich selbst zu besinnen, zu rechnen und zu sparen. Die Dbe des Hauses, das feine Gattin, feine Rinder fah, trieb ihn auf andere Gedanken als von Genuß zu Genuß zu eilen. Sein Tätigkeitsdrang und feine Gitelfeit brauchten nach der Kriegspielerei, die ihm nicht Ruhm, nur Berdruß mit feinem Volk gebracht hatte, und nach dem endlosen Kampf mit ben Ständen, der durch den "Erbvergleich" von 1770 not= dürftig beigelegt war, ein anderes Feld. So ist, wie Schubart spottete, "als Dionys von Sprafus aufhören muß, Tyrann zu sein, er worden ein Schulmeisterlein". Denn die Rouffeauund Basedowzeit hatte die Pädagogif zur hoffahigen Mode gemacht. Aber Herzog Karls Absicht ging weder auf Bersuche allgemeiner Menschenerziehung noch auf Gelehrtenbildung, er verfolgte lediglich praftische Zwecke. Sein erster Gedanke war, nach französisch-preußischem Vorgang eine Offiziersafademie und Artillerieschule zu errichten. Der mußte aus Geldmangel einem andern weichen: Landesfinder, insbesondere Söhne von Unteroffizieren und Soldaten jollten für den herzoglichen Dienst gemeinsam erzogen werden. Als Ort hiefür wurde das Lustschloß Solitude gewählt.

Herzog Karl hatte in der tollsten Zeit seines Hossebnen, in den Jahren 1763—1767, als Ergänzung zu den großen Stätten lärmender Vergnügungen desertam solitudinem, eine Waldblöße, kaum zwei Stunden von Stuttgart und Lud-

wigsburg entfernt, tranquillitati sacram, zu einem Rube= platz gemacht, wohin man mittels einer schnurgeraden Allee von dem geräuschvollen Ludwigsburg in fürzester Fahrt sich zurückziehen konnte. Das kleine zierliche Rokofoschloß mit feinen Kavalierbauten und Pavillons, Reithaus und Marstall, Garten und Seen, mit einer entzuckenden Aussicht auf das württembergische Unterland, war noch wenig zu festlichen Gelegenheiten benützt worden, als in den ersten Tagen des Februar 1770 vierzehn und im Laufe des Jahres noch achtundzwanzig weitere Knaben hier einzogen, um für allerlei Dienste bei Sof, ju Gartnern und Stuffatoren, Malern und Bildhauern für die fürftlichen Bauten und Unlagen, sowie Musikern und Ballettänzern, auch Bedienten, ausgebildet zu werden. Siezu famen im Dezember und im Januar 1771, als große Teuerung im Land herrschte, etwa hundertundzwanzig Baifenknaben, die, für das Sandwerk bestimmt, in den Fächern der Bolksschule Unterricht erhielten, während die Unterweisung der andern in der Hauptsache eine realschul= und fachschulmäßige war.

Die Freude an der neuen Tätigkeit wuchs in dem hohen Erzieher und ließ ihn einen Schritt weiter geben, im Februar 1771 eine Militärische Pflangschule hinzufügen, in welcher Kavaliers= und Offiziersföhne für den Kriegs= und höheren Staatsdienst vorbereitet werden follten. Und wieder nach zwei Jahren erhob er die Anstalt, für welche 1772 ein großes Erziehungshaus gebaut wurde, und der nun auch die treue Gefährtin der späteren Lebensjahre des Berzogs, Franzisfa, ihre rege Teilnahme zuwandte, zur Militär= afademie, verlegte fie aber schon 1775 von der Solitude nach Stuttgart, wo die Künstlerschule fortan in eine höhere und eine niedere zerfiel, und ließ sie endlich 1782 von Raiser Joseph II. als "Bobe Carlsschule" zur Universität mit allen Fafultäten außer der theologischen, dazu mit einer mili= tärischen, öfonomischen und einer Fafultät der freien Rünfte, erheben.

Gewiß war manches, französischem Vorgang und der



Schloß Solitude Nach einem Genälde von A. Heideloff



Gitelfeit des Stifters, aber auch dem Geift der Zeit ent= fprechend, mehr auf Prunt und Schein nach außen, als auf Erreichung des Zwecks gerichtet. So die Art der Brüfungen und Breisverteilungen, die Orden und Feste, der gange militärische Zuschnitt mit all den Anordnungen für Propretät und Parade. In einem Gutachten vom Berbst 1774 macht der Religions= lehrer der Anstalt, der flarsehende Brofessor R. Fr. Sartt= mann, der, beiläufig gefagt, auch den jungen Schiller richtiger und günstiger als andere seiner Lehrer beurteilt hat, 118 auf einige Übelftände des Lehrbetriebs aufmerksam: Die Gedächt= nisübung werde zu fehr zum Nachteil der anderen Seelenfräfte betrieben; auch möchten es wohl zu vielerlei Fächer fein, welche das ohnehin zu Zerftreuung geneigte jugendliche Gemüt allzusehr zerstreuen; die höheren Biffenschaften sollten nicht zu früh, sondern erst wenn die Gabe der Prüfung erstarft ist, getrieben werden; der Ehrtrieb werde zu starf in Unspruch genommen: "wie zur Berdauung Gelaffenheit und Freiheit von Affetten gehört, so ift auch einem Studierenden eine ruhige Stimmung notwendig, da fich ein Jungling durch allzu eifriges Studieren meiftens fehr schadet, indem die Beisheit leichter erschlichen als erjagt wird. Aus diesem Gesichts= punkt betrachte ich das Erziehungsprinzip des Chrgeizes, das meistens den Menschen solange fortschiebt, als der Ehrgeig einen Reiz findet, hernach aber, wenn dieser aufhört, in die größte Berlegenheit ausartet, dahingegen die Liebe zur Wahr= heit eine nie erschlaffende Triebfeder bleibt, und man bei reineren Beweggründen sich auch eine gründlichere Erkenntnis versprechen darf;" der so wichtige Privatfleiß sollte durch eine methodologische Anweisung geregelt oder noch besser unter die Anleitung der Lehrer gestellt werden (wie im Tübinger Stift unter die Repetenten), fo daß der Lernende dem Lehrer von seinen Arbeiten Rechenschaft zu geben hätte; endlich, gegen die schädliche Unzufriedenheit mancher Schüler über gu ftrenge Aufsicht fei Abhilfe geboten. Bon Schiller hat einer, ber ihn wie faum ein zweiter fannte, Goethe, gejagt: "daß die physische Freiheit ihm in seiner Jugend so viel zu schaffen

machte und in seine Dichtungen überging, lag zwar teils in der Natur seines Geiftes, größtenteils aber schrieb es sich von dem Druck her, den er in der Militärschule hatte leiden muffen." 119 Bom Sehnen nach diefer rein äußerlichen Freiheit find ja auch fo viele der uns erhaltenen Stammbuchblätter aus der Afademie angefüllt: Non invenere tyranni tormentum majus - My sentence is for open war Schwarzbrot und Freiheit — In der Sklaverei ist noch nie nichts Großes hervorgekommen — Peribunt tempora longi servitii — Dans l'enfer il faut adorer le diable. 120 Gewiß hat auch bei der Willfür, womit der Herzog junge Leute zum Eintritt prefte und fur die Eintretenden die Bahl des Berufs traf, zum Beispiel den Bildhauer Dannecker und den "von der Natur zu schwerfälligem Glefantenschritt gestalteten" Dediginer Frank zum Ballett bestimmte, mancher den Beruf verfehlt. Aber der Unterricht und das Zusammenleben, die Beschaffenheit der Lehrer, wozu in der Regel jungere Leute, fähiaste Zöglinge des Tübinger Stifts und mit der Zeit solche der Karlsschule selbst, berufen wurden, die glückliche Mischung von In- und Ausländern, Angehörigen der verschiedenen Stände und Bekenntnisse, endlich nicht am wenigften die hervorragende Tüchtigkeit des Intendanten v. Seeger, vor dem man beim Lesen der zahlreichen von Eleven und Exeleven an ihn gerichteten Briefe, welche das Staatsarchiv bewahrt, steigende Hochachtung gewinnt - all das recht= fertigt den Ruf, in welchem die Atademie bei den Zeitgenoffen stand, das begeisterte Andenken, das von den 1500 Zöglingen und mehr als 700 Stadtschülern viele der besten ihr bewahrten, den Dank, welchen die unbefangene Geschichte des Landes und des Staates der Pflanzschule einer Generation von Männern zollt, die das neue, nicht bloß größere, sondern auch beffere Bürttemberg mitbegründet haben. Unleugbar hat die Zeit Friedrichs des Großen den Staatsgedanken zur Berrschaft gebracht und hat dieser erft einen durch Befähigung und Zuverlässigfeit hervorragenden Beamtenstand möglich gemacht, der seitdem mit den Theologen, Medizinern, höheren

Lehrern, Künstlern und bedeutenderen Geschäftsmännern sich zu jenem gebildeten Mittelftand vereinigt, von dem immer noch — den wenig zahlreichen Adel und das eine eigene Klaffe bildende Militär ganz in Ehren — gesagt werden darf, daß er "der Berd und die Seele des geiftigen Lebens der Nation", der Träger der neuen, von dem Gelehrtentum unabhängigen Nationalbildung geworden ift. Gerade hieran hat in Württemberg die Karlsschule einen hoch zu wertenden Anteil gehabt, durch jene Humanisten, die zugleich Realisten waren, fähig, das praftische Leben, die verschiedenen Berufsarten mit einem höheren Inhalt zu erfüllen, sie in edlere Form zu kleiden, auch dem schlichten bürgerlichen Leben höhere foziale und fünftlerische Ziele zu stecken, die ganze Bildung bes Volkes heben zu helfen, Auftlärung im beften Ginne gu treiben. Durch feine ältere und neuere Kritif des Lebens in der Karlsschule wird widerlegt, was schon die Zeitgenossen rühmten, daß die Afademie denkende Menschen erziehe.

\*

Von den näheren und entfernteren Freunden Schillers, die in diesem Buch uns beschäftigen, traten noch auf der Solitude in die Schule ein: 1. por Schiller: Apel 27. April 1770, Zumfteeg 16. Dezember 1770, Dannecker 2. April 1771, Maffon 18. Mai, v. Hoven (fiehe oben) und v. Massenbach (fiehe oben) 17. Juni, Reichenbach (fiehe oben) 24. Juli, Scharffenstein und Grammont 29. August, Beideloff 22. Oftober 1771, Scheffauer 20. Mai 1772; 2. mit Schiller, 16. Januar 1773: Liesching; 3. nach Schiller: v. Winkelmann 18. Februar, Bat 13. März, Betich 2. April, Grub 6. April, Gegel 9. Mai, Pfeiffer 26. Juni, Plieninger 9. September, Beterfen 9. 90= vember, Rausler 25. November, Boigeol 24. Dezember, Reinhard 27. Dezember 1773, Elwert (fiehe oben) 20. Januar, Rapf 11. Februar, Schlotterbeck 1. Upril 1774; nach der Begverlegung von der Solitude: Saug 5. Dezember, Beckherlin 31. Dezember 1775, Jacobi 14. Januar, Orth 11. März 1776, Schubart 6. Februar 1777, Lempp 4. April, Hölder 7. Dezember, Gaupp 15. Dezember 1778. — Von den besonders befreundeten Lehrern waren Abel und Nast schon 1772 einsgetreten, Drück kam erst 1779.

Nach einer Liste von 1775 (bei den Aften der Karlsschule im Staatsarchiv) bestand die erste von sieden Absteilungen auf der Solitude aus acht Kavaliers, darunter von den Genannten: v. Massendach, und els Eleven: mit Schiller die genannten Boigeol, Reichendach, Plieninger, Grub, Liesching, v. Hoven, Elwert und dazu Bilsinger, Eisenderg, Wächter junior. Später bildeten mehrere Jahre lang Elwert, Hölder, v. Hoven, Jacobi, Liesching, Plieninger, Reinhard, Schiller, Weckherlin der Jüngere die fünste, medizinische Absteilung.

## Freunde unter den Tehrern

Eine Besonderheit, die der herzoglichen Anstalt sehr zu statten fam, mar es, daß ihre Lehrfräfte, zumal im ersten Jahrzehnt des Bestehens, zum ganz überwiegenden Teil junge Männer waren. Man hat berechnet, daß von fämtlichen Lehrern 32 Prozent vor dem 26., 56 vor dem 37. Lebensjahr angestellt wurden. "Diese Jugendlichkeit war allerdings zunächst darin begründet, daß die Schule in den ersten Jahren gar feine eigenen Einnahmen hatte und auch, nachdem seit 1776 die Pensionsgelder eingeführt waren, diese bei weitem nicht die Roften deckten, weshalb beftändig, jum Berdruß der Stände, fehr bedeutende Zuschüffe aus der Rentkammer erfordert wurden und auch so für die Lehrerbesoldungen nur das Nötige aufgewendet werden konnte. Um leichtesten berief der Landes= herr Zöglinge des Tübinger Stifts, da sie als solche zum Dienst in der Kirche und Schule des Herzogtums verpflichtet waren; die Religionstehrer und die Professoren der philosophi= schen Fakultät bestanden fast ausschließlich aus ehemaligen Stiftlern. Aber junge Lehrer zu haben, mar offenbar auch bewußte Absicht des Herzogs: von der unverbrauchten Kraft jugendlicher, an die besonderen Verhältnisse der Unstalt sich anpassender, im Besitze des neuesten Standes der Wissenschaft stehender Lehrer versprach er sich die besten Erfolge, und da sich der Gedanke in den ersten Jahren im ganzen bewährte, ließ man an die Stelle derer, die, weil sie nicht vorrücken konnten, ausschieden, wieder junge Kräfte treten; und so hatte die Anstalt, wenn sie auch weniger Männer von geseiertem wissenschaftlichen Namen zu haben sich rühmen konnte, doch den Vorzug, ein größtenteils frisches, lehr- und schaffensfreudiges, dem jugendlichen Charafter der Schule wie der Zöglinge innerlich verwandtes Lehrpersonal zu besitzen und sich zu erhalten." 121

Professor Abel, unter sämtlichen Lehrern derjenige, in deffen begeiftertem Lob alle Karlsschüler, von denen wir nähere Runde haben, einig find, verweilt in seinen, wie co scheint für Körner und Cotta gemachten, von Weltrich veröffentlichten Aufzeichnungen über Schiller mit Borliebe bei biefem Berhältnis von Lehrern und Schülern: "Es war eine fehr gute Idee des Herzogs, daß er das Lehramt von der Aufsicht trennte; dieses hatte die Folge, daß die Lehrer sehr wenig in den Fall kamen, die Zöglinge gegen sich aufzubringen: vielmehr wurde die Neigung dieser gegen jene umso größer, je mehr sie von ihren militärischen Vorgesetzten gedrückt zu werden glaubten; auf der Solitude, mo die Zöglinge außer ihren Vorgesetzten und Lehrern beinahe gar niemand sahen, mußte diese Verbindung noch inniger werden, und endlich ward sie auch dadurch befördert, daß der größere Teil der Lehrer mit den ältesten der Zöglinge fast von gleichem Alter Aus allen diesen Gründen sah man in der Afademie, was man nicht leicht auf irgend einer Universität fand: Lehrer und Lernende lebten zum Teil in der innigsten, herzlichsten Freundschaft, die auch nachher durch das ganze Leben fortdauerte. Der Schüler teilte dem Lehrer seine wichtigften Beheimniffe mit und fragte ihn in Gegenständen um Rat, die gewöhnlich vor niemand mehr als vor Lehrern und Borgefetten verborgen gehalten werden. Befonders auffallend war mir eine Folge der obengenannten Berhältniffe: ftatt

daß in ähnlichen Inftituten jeder von allen Mitschülern als Berräter angesehen wird, der einem Borgesetten von einem Fehler oder dem ftrafbaren Berhalten eines Mitschülers Nachricht gibt, gaben hier gerade einige der vorzüglichsten Bög= linge ihre strafbar handelnden Rameraden, und zwar mit Wissen der letzteren, bei einigen Lehrern an oder drohten ihnen damit, ohne sich damit auch nur im geringsten auszusetzen. Doch mußten freilich sowohl die Zöglinge, die dieses zu tun sich erfühnten, als die Lehrer, denen man folche Eröff= nungen machte, in entschieden gutem Rredit stehen, so daß man sicher sein konnte, die Handlungsweise beider habe keinen anderen Grund als den Gifer für das Gute. Schon frühe entstand sogar eine Art geheimer Verbindung zwischen einigen wenigen Lehrern und mehreren der besseren Zöglinge, die feinen andern Zweck hatte, als die Bildung der Zöglinge teils durch die auf diese Beise verstärfte Einwirfung der Lehrer auf ihre jungen Freunde, teils durch wohltätigen, unter Leitung jener Lehrer ftehenden Ginfluß der Böglinge aufeinander zu befördern. Da folche Jünglinge in bedeutendem Unsehen bei ihren Kameraden, besonders den jungeren, standen, so bemühten sich die letteren mit den ersteren in Berbindung zu treten, und da die Bedingung Fleiß und Bildung des moralischen Charafters war, so war dadurch den besseren der Weg eröffnet, auf andere, besonders die jungeren, höchst wohltätig einzuwirken. Auch Schiller hatte an allem diesem Unteil. Er lebte mit einigen, obwohl wenigen Lehrern in inniger Freundschaft, er war Vertrauter vieler vortreff= licher Jünglinge und besonders auch Glied jener engeren Berbindung und durch alles dieses ward seine Moralität nicht wenig befördert. Im Lernen wurden seine Fortschritte mit dem Übergang zum Studium der Wiffenschaften schnell, ihm selbst sowohl als anderen auffallend; der vorher so schüchterne Jüngling fing an eine Rolle unter seinen Kameraden zu spielen und selbst mit den Borgesetzten und Lehrern ging er auf viel freierem Fuße um."

Der Mitschüler Schillers Scharffenstein bestätigt in feinen

Erinnerungen <sup>122</sup> das Gesagte: "Unter seinen Lehrern wurde der treffliche reine Mensch, der Professor der Philosophie Abel, Schillers Freund, Aufmunterer und sehr generöser

Unterstützer in der Not", und noch in späteren Jahren, als Scharffenstein mit dem Brälaten Abel zusammentraf, war dieser "der Herzliche wie immer". In der Tat freund= lich, mild und flar, wie uns der "engelgleiche" Mann im Bilde von feines Schülers Betich Sand anblickt, leuchtet in Schillers nicht selten düstere Jugendtage ein Son= nenschein, so oft von seinem Lehrer und Freund Abel die Rede ift. Das Andenken des



J. F. Abel

Bielgeliebten und Bielverdienten darf wohl einmal erneuert werden. Und es ist uns so leicht gemacht durch die eigenen Aufzeichnungen des fleißigen Mannes, die er in seinem stillen Kloster Schönthal als Siebzigjähriger niedergeschrieben hat und die namentlich in ihrem ersten größeren Teil höchst wertsvolle Bilder aus Bürttembergs Herzog-Karlszeit sind.

## Friedrich Abel

1751—1829

Nicht wenige seiner besten Familien hat Schwaben durch den Frewahn der Gegenresormation aus Österreich erhalten. Die Kerner, Hegel, Stockmayer, Mohl, Hauff, Meuß, Flattich, Hoffmann, Hardegg stammen von Protestanten, die lieber ihr Baterland als ihren Glauben aufgegeben haben. So sind auch die Abel zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus Steiermark nach Baden-Durlach gewandert und dann in einem Stamm um die Mitte des siedzehnten nach Württem-

berg gekommen. Hier breitete sich die Nachkommenschaft des in diplomatischen und Rechtsgeschäften treu bewährten Konzadin Abel (1665—1735) in mehreren Zweigen aus. Einer seiner Söhne, Konrad Ludwig, war Bogt und Oberamtmann in Baihingen an der Enz, der Bater dreier Söhne: des württembergischen, später hanseatischen Diplomaten Konradin Christoph (1750—1823), unseres Professor Jakob Friedrich und des Ludwig Heinrich (1752—1819), der in mehreren Bezirken des Landes Oberamtmann war, unter anderem in Möckmühl, von wo Luise Frankh 1805 an ihren Bruder Schiller schried: Der Herr Oberamtmann ist ein Bruder von Herselfer Abel in Tübingen und letzterer wird in diesem Sommer auf Besuch hieher kommen.

Geboren zu Laihingen am 9. Mai 1751, bekennt Friedrich, tiefere, namentlich auch religiöse Einwirfungen von der Mutter empfangen zu haben, die aus einer ursprünglich französischen Familie, Boyons, stammte, während die Lehrer in Rirche und Schule ihn falt ließen. Auch sein bewegliches, freundlich geselliges Wesen mag ein mütterliches Erbe gewesen sein. Der Bater war ein ernster, pflichttreuer, in Stadt und Land hochangesehener Mann, an beffen Ehrenschild wiederholte Angriffe in Bürttemberge schlimmfter Zeit, unter den Montmartin und Wittleder, abprallten. Er war es, der den volksberühmten Räuber Friedrich Schwahn von Ebersbach, genannt Sonnenwirtle, im Jahr 1760 gefangen nahm und zum Tode brachte - was der Sohn feinem Schiller erzählte und dieser im "Berbrecher aus verlorener Ehre" (Thalia 1786) frei gestaltete, Abel felbst dann in seiner "Sammlung und Erflärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben" (1787) der Wirklichkeit mehr ent= sprechend vorführte. Vom Bater will der Sohn insbesondere die Berehrung überkommen haben, "die fein Berg gegen die Engelländer selbst dann noch fühlte, als sein Berftand bereits manches, was ihre Regierung tat, mißbilligte"; er hat als junger Professor sich ernstlich mit bem Gedanken einer Reise nach England getragen.

In der "Klosterschule" oder, wie diese altwürttembergi= schen Unstalten für Vorbereitung zum theologischen Studium feit dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts heißen, dem Seminar Denkendorf wartete des aufgeweckten, warmherzigen Knaben, der nach viermaligem "Landeramen" 1764 dort "eingeliefert" murde, eine trube froftige Beit. Der Propit Beißensee, ein mehr als neunzigiähriger Greis, von dem auch Abel nacherzählt, daß er in das Kloster verbannt wurde, weil er an den Staatsstreichplänen des fatholischen Bergoas Rarl Alexander (1733-1737) teilgenommen, war für Lehrer und Schüler wie für seine eigene Familie Gegenstand der Furcht, felbst aber gang im Bann seines Famulus, eines Schneiders. Als Abel einmal in dem unfernen Stuttgart einen Besuch machen wollte und einen Professor sowie die Frau und die Tochter des Prälaten um Fürsprache bat, wandten sich diese selbst an den Famulus um Bermittlung bei dem gestrengen Herrn. Unterricht gab er keinen außer dem Diktat einer Stizze des Jägerschen Dogmatiffompendiums, "die so wenig als dieses für uns paßte". Von den zwei Professoren war wenigstens einer tüchtig und gewissenhaft. Das Leben in ben engen Klosterräumen war das dentbar einförmigste, ein= geschränfteste. "Winters noch in der Nacht gingen wir zum öffentlichen Gebet, holten dann, gitternd vor Kälte, Waffer aus einem Brunnen im Hof und reinigten uns, worauf die Leftionen den Anfang nahmen, die von Privatstudien unterbrochen waren. Um elf Uhr ging man zum Effen, das meistens so beschaffen war, daß man nur weniges genießen fonnte. Nachher bis zwei Uhr Refreation, während welcher den ganzen Winter nie gestattet wurde, vor das Tor hinaus= zugehen. Erst wenn die Frühlingstage kamen, wurde, jedoch nur felten, Erlaubnis gegeben, spazieren zu geben. Bon zwei bis sechs Uhr wieder teils Lektionen, teils Privatstudium. Dann Effen, Refreation auf dem Dorment, von acht Uhr an sogenannte Lufubrationen, Kollegien bei Licht, nach deren Ende man jogleich ins Schlafzimmer eilte, feuchte Rammern, fo falt, daß häufig das Betttuch an das Gesicht hinfror. In den Betten nisteten Mäuse, deren Tone man fortwährend vernahm. Den ganzen Tag über mußten die Allumni in eine schwarze Kutte eingehüllt einhergehen, die erst beim Bettgehen vom Leibe fam. Sommers wurde um fünf Uhr aufgestanden und an schönen Tagen etwa zweimal in der Woche Erlaubnis gegeben, eine Stunde lang in der heißeften Zeit des Tages, ein bis zwei Uhr, spazieren zu gehen. Einmal wurde das ewige Einerlei durch ein Ereignis unterbrochen, das im ganzen Lande Aufsehen machte. Es famen einige, um fich Geld zu verschaffen, überein, das sogenannte Christophelgebet zu sprechen, das zwei von ihnen bei einem schlechten Lehrer gelernt hatten. Bor dem Altar in der Kirche gebetet oder auf dem Altar niedergelegt, sollte es den Teufel zitieren, der ihnen große Summen Geldes und alle Genüffe verschaffen, dafür aber ihre Geelen beanspruchen wurde. Durch Befehrung vor dem Tod hofften sie den Bosewicht täuschen und doch einst als aute Chriften fterben zu fonnen. Giner aus der Gefell= schaft verriet den Plan, durch das ganze Kloster herrschte schreckenvolle Stille, bis das Schicksal der in Untersuchung gezogenen durch das Konsistorium entschieden war: daß alle, auch der Angeber, aus der Anstalt entlassen wurden."

Biel freundlicher gestaltete sich das Leben in dem Seminar für die Sechzehn= dis Achtzehnjährigen, Maulbronn. Der Prälat Lederer, ein munterer Alter, den sein häusiger Aufsenthalt in Stuttgart, wo er in der Landschaft eine gewisse Rolle spielte, "über die kleinlichten Ansichten des Klosters erhob", war mit dem Bater Abel befreundet und behandelte dessen der Schne — der älteste und jüngste waren, der eine vor, der andere mit unserem Friedrich, als Haldzöglinge, sogenannte Hospites, in Maulbronn — wie ein Bater, sud sie öfters zum Essen und ließ ihnen durch seine Haushälterin Obst und dergleichen zusommen. Bon den Prosessoren, gleichsfalls Freunden seines Baters, war der eine, Sprenger, der sieht gemacht hat, ein reiner Praktifer, der die horazischen Oden lediglich nach den Regeln der Logis untersuchte; der

andere, Bardili, hatte "mehr Geschmack und Kenntnis des Neuen in der Philologie", war aber hitzig; zum Unglück standen beide und noch mehr die Familien beider auf dem Kriegsfuß, was die Uchtung der Zöglinge vor ihnen minderte. Mehr Freiheit, fich in der Natur zu ergehen, ein etwas gehobener, wenngleich noch mangelhafter Unterricht, gut in Naturgeschichte und Naturlehre, das Lefen der Dichter Kleift, 113, Gegner, Bacharia, öftere Besuche in der nahen Baterftadt, das Zusammensein mit dem Bruder und gleichgestimmten Freunden — alles das machte den Aufenthalt in Maulbronn zu einem folchen, der dem rückblickenden Greis als freund= liches Bild vor der Seele stand, mehr als das Stift in Tübingen, wohin Abel im Berbst 1768 als der Dritte feiner Promotion übertrat, mit dem Zeugnis: praestans est ingenium et iudicium, studia praeclara, diligentia indefessa, moribus omnino commendabilis (erster und zweiter waren Joh. Gottlieb Schott, Abels späterer Rollege auf der Karlsschule, und ein Phil. David Kapff).

Bon diesem "Klofter" höherer Ordnung, dem Tübinger Stift, schildert Abel ausführlich den althergebrachten Bennalismus, den Druck der älteren Stubenbewohner auf die jungen, die "Ochsen", bespricht die gegenseitige Berachtung von Stadtstudenten und Stiftlern, verfennt aber auch die Vorteile des Zusammenlebens mehrerer Altersflassen nicht und rühmt über alles die Bande der Freundschaft, die ihn namentlich an einen vom Stuttgarter Gymnasium in die Promotion eingetretenen Joh. Heinr. Hochstetter fetteten. Dieser studierte später noch Jus, wurde Rechtslehrer an der Afademie, dann Syndifus in Frankfurt, Landschafts= fonsulent in Stuttgart, wo er schon 1796 starb, von Abel durch einen warmen Nachruf gefeiert. Von Vorlesungen rühmt der ftrebsame Student Ploucquets Logif und Metaphysik, fand aber unter dem Widerspruch der älteren, die den witigen, anregenden Lehrer hochschätzten, seine Psychologie, feine Begrundung des Dafeins Gottes und anderes unbefriedigend. Abel warf sich auf das Studium psychologischer

Schriften, von Bonnet, Sulzer und andern, las Mendelssohn, Abbt, beschäftigte sich mit Leibnig, daneben aber auch mit Afthetif und Kritif nach Batteux, Sulzer, Home, Riedel, Leffing, Berder, von den literarischen Streitigkeiten ber Beit aufs lebhafteste angeregt. Der theologische Unterricht war übel bestellt, der einzige anregende Lehrer, Reuß, fast ganz durch feinen Streit mit dem Hallenfer Semler in Anspruch genommen. So hing alles am eigenen Studium und am Berfehr mit Freunden, unter denen auch einige Bietiften waren, wie der hernach als Gründer einer originellen Sette befannt gewordene Pregizer von Stuttgart. "Überzeugt von der Wahrheit und Göttlichkeit des Alten und des Neuen Teftaments, aber in der daraus gezogenen Dogmatif mehr mit Semler und Grotius als mit den symbolischen Büchern übereinstimmend", gedachte Abel, deffen Zeugnis durch die ganze Beit ingenium bonum, industria, mores probantur lautete, noch das fünfte Sahr im Stift zu bleiben, in Göttingen die Studien zu vollenden und dann am liebsten Bifar bei einem Landpfarrer zu werden, als plötlich ein Höherer da= zwischentrat.

Herzog Karl brauchte für seine erweiterte Pflanzschule auf der Solitude neue Lehrer und verlangte von den Infpektoren des Tübinger Stifts Borschläge. Abel und einige andere, die dem Bergog bereits genannt waren, baten, sie nicht vorzuschlagen. Da fam der Fürst selber und befahl, jene zu einem Eramen auf die Solitude zu schicken, fragte auch, warum Abel nicht auf der Liste gewesen sei. Als die Stiftsberren erwiderten: weil er, flein von Berson, nicht an einen folchen Plat tauge, rief der Berzog, ob sie denn glauben, daß er die Tauglichkeit seiner Professoren nach der Elle messe? So fam der einundzwanzigjährige Magifter im November 1772 auf die Solitude - "ein fehr auffallender Sprung," wie er schreibt, "aus den duftern Klostermauern geradezu auf ein fürstliches Luftschloß, von Studenten, Magistern und Famulis unter Hofleute. Allein glücklicherweise machte mir das letztere wenig Unruhe. Der Magister, immer beschäftigt mit Wissen= schaft, hat von dem, der nicht studiert hat, und besonders bem blogen Hofmann, den er in seinen Büchern oft ver= spottet fieht, so nachteilige Begriffe, daß ich meiner Schüchtern= heit ungeachtet den Hofleuten und Generalen fect unter die Augen trat. Das Schloß, die prächtigen Zimmer und Möbel. der herrliche Garten, Drangen= und Lorbeerhain, die Be= dienung und das Effen vom Hof - alles das wirfte fo stark und angenehm auf mich, daß ich mich auf ein Feenschloß verzaubert wähnte und mich vor Freude auf dem Boden wälzte". Acht Tage lang wurde der Neuberufene von drei Professoren in den alten Sprachen, der Mathematif. Physit, Geschichte und Philosophie geprüft, mußte auch die Böglinge examinieren. Er bestand unschwer die Probe, namentlich zu des Herzogs Freude in der Philosophie. So murden benn Schott, Abel und Rielmann mit 500, 450 und 400 Gulden Besoldung auf die dritte, vierte und fünfte Professur ernannt. (Im Fall der Berheiratung follte jeder 50 Gulden mehr erhalten; 1783 hatte Abel wie Drück ganze 650, Schwab 850, Schott und Lebret 1000, der Intendant 1300 Gulden.)

Der Eintritt in den ersten Tagen des Dezember mar nicht fehr erfreulich. Als Abel und Schott in den ihnen angewiesenen Pavillon traten, waren Maurer noch mit dem Beifinen der Zimmer beschäftigt, die Fenster so schlecht verschlossen, daß der Wind das Licht auf dem Tisch löschte; fein Abtritt; das im Wirtshaus bestellte Effen wegen Un= wesenheit vieler Fremden zu den Prüfungen öfters aufgezehrt, bis die jungen Lehrer vom Mahl der Zöglinge kamen. Doch das wurde bald besser, und vollends im Frühling welche Wonne, auf einem Luftschloß unter einer Menge von Kunft= werken, in einem englischen Garten zu leben, in geschmack= vollem Pavillon zu wohnen, von welchem aus man den schönsten Teil des Landes überschaute! Vom Gesang der Nachtigallen und anderer Bögel aufgeweckt; alle Zimmer, die Tag und Nacht offen blieben, vom Duft der Blumen aus dem gang nahen Garten erfüllt; nach dem Abendeffen Spaziergang in den zu einem englischen Garten umgewandel=

ten Walde; vertraute Verbindung mit einigen der aufsichtsführenden Offiziere, und wenn der Hof "nicht nach dem Geschmack des freidenkenden Magisters" war, so "reizte es doch, mit dem Regenten des Landes, der schon an sich durch seinen Geist imponierte, und mit seinen Großen täglich im Vertehr zu sein". Dieser Versehr war freilich in der ganzen achtzehnsährigen Zeit, die Abel an der Afademie wirkte — wir nehmen sie im nachstehenden zusammen —, nicht immer leicht, die allerhöchste Huld auch für den besonders begünstigten keine ununterbrochene. Der Herzog betraute Abel bald mit

ben Festreben, welche in den ersten Jahren die Professoren Haug vom Stuttsgarter Gymnasium, Böt und Hoffmann von der Universität zu halten hatten, später auch mit außerordentlichen Reden vor Kaiser Joseph, Großfürst Paul, dem Abt Gerbert von St. Blassen und anderen. Mit Vorliebe besprach er sich mit Abel über Gegenstände aller Art, lud ihn häusig zur Tafel, lobte ihn bei Fremden und Einheimischen. Um ihn an die Schule zu fesseln, wollte der Gebieter, daß er heirate, zog ihn mit der Tochter



Abel als Professor an der Karlsschule

eines Regierungsrats auf und ließ sogar durch einen Afademiker ein Gedicht auf die Verbindung machen. Abel sah darin eine Beleidigung des von ihm gern besuchten Hauses und scheute sich nicht, auf den Scherz durch einen Gegenscherz zu antworten, der "dem Herzog bei seinen bekannten Verhältnissen mit seiner ersten Gemahlin mißfallen mußte". Eine Weile trutte dieser, war aber bald wieder gut. Ein Zögling wurde von dem Hofskammerrat L. beleidigt und verlangte Genugtuung. L. verssprach dem vermittelnden Abel, sie zu geben, wenn er dem Herzog nichts mitteile, was jener ohne Anstand zusagte, worauf der unangenehme Handel geschlichtet war. Beim nächsten Essen jedoch sagte der Herzog lachend zu Abel: "Nicht wahr, L. hat depreziert, aber Er darf mir nichts

davon fagen!" Raifer Joseph schickte nach seinem Besuch in ber Afademie 1777 den Grafen Kinsty, um genaueren Einblick in ihre Einrichtungen zu gewinnen. Er verfehrte besonders viel mit Abel, was die Eifersucht des Berzogs erregte. Als jener bald darauf die Rede bei der Preisverteilung zu halten hatte und fie dem Gebieter vorlegte, fand dieser das, was darin vom Kaiser gesagt war, zu viel, in einigem geradezu einen Tadel gegen ihn felbst, so daß Abel sie gang furz vor der Feier umarbeiten mußte. Nach der Feier nahm er einen furzen Urlaub und als er zurückfehrte, vernahm er, daß Professor Ploucquet von Tübingen berufen sei, um an Abels Abteilung den Unterricht in der Philosophie ju erteilen, daß die gange Abteilung, einen natürlichen Cohn des Herzogs nicht ausgenommen, dagegen vorstellig geworden, aber alle mehr oder weniger bestraft worden seien. Emport über letteres, erflärte Abel dem Intendanten, daß, wenn er nicht Rücksicht auf seinen Bater nahme, er seinen Abschied verlangen murde. So schreibt er selbst und vergißt auffallenderweise beizufügen, daß gerade Ploucquet es war, der die Kränfung seines ehemaligen Schülers veranlagt hatte. Der Tübinger Ordinarius, der vom Herzog gebeten murde, "bei Hochdero Verson zu sein und Berzogliche Durchlaucht durch seinen Umgang in philosophicis mehrers zu bestärken", wohl auch mit seinen Wigen zu unterhalten, lehrte nun ein Jahr lang Abels Fächer, und fast diese ganze Beit grollte letterem der Fürst. Da mußte bei der Brüfung 1778 der einstige Schüler des Tübingers diesem und dem neu eingetretenen Professor Schwab opponieren, und der Berzog fand aufs neue folches Wohlgefallen an dem schlagfertigen, seine Überlegenheit nicht mißbrauchenden, daß er ihn wieder mit Achtung behandelte, seine Zufriedenheit namentlich gegen diejenigen erklärte, bei denen er zuvor sich gegenteilig ge= äußert hatte.

Abel wirft bei der Schilderung seines Verhältnisses zum Herzog die Frage auf, warum er an einen Herrn, der wirflich große Eigenschaften besaß und ihm besondere Gnade er-

wies, nicht anhänglicher gewesen sei. Er erklärt es sich aus seiner Liebe zur Landesverfassung, die wie die Moralität burch den Herzog "noch immer, obwohl seltener und ver= beckter, verlett wurde", und erzählt folgendes: Als einmal die Spitzen der Lehrerschaft, Abel, Leibmedifus Jäger, Consbruch, Elfäßer, Drück, Schott, Schwab nach Sobenheim ge= laden waren, ging es "Nachts zur Tafel mitten im Garten unter den herrlichsten Blumen, die durch die vielen Lichter noch glänzender ftrahlten; es herrschte Freude und Scherz durch die ganze Gesellschaft. Der Berzog selbst war so heiter, so freundlich, daß er alle bezauberte und jeder sagte, so habe er ihn noch nie gesehen. Allein im Herunterfahren warfen wir die Frage auf, warum wir einem Mann, der uns mit fo viel Gute behandle und fo bezaubernd fei, unfer Berg nicht schenken können?" Fast scheint es, daß Abel es sich nicht versagte, gelegentlich auch den Lehrer und Warner seines Fürften zu machen. In einer Überficht feiner Schriften erwähnt er als ihm felbst merkwürdig die philosophischen Sätze über den Selbstbetrug 1781, "weil sie mir die Aufmerkfamfeit des Tübinger Professors, nachher Geheimenrats Hoffmann zuzogen, der in denselben eine offenbare Belehrung und Burechtweisung des Herzogs fand". Auffallend ift, daß Abel in seinen umfangreichen Erinnerungen die von den Schülern hochgefeierte Franziska niemals erwähnt. Hat er ihr die doch wohl bestehende Mitschuld an Schubarts schrecklichem Los nachgetragen? Ein Gutachten, das Abel 1785 mit einigen Rollegen über die Gedichte des Armen vor dem Druck für den Bergog abzugeben hatte, lautete für denfelben so günftig, als es seinem Beiniger gegenüber sein konnte.

Was hat nun Abel seine Karlsschüler gelehrt und wie hat er gelehrt? Nachdem er im ersten Jahr, wie jeder der acht Prosessoren und Unterlehrer, mit dem Unterricht einer Klasse in allen Fächern außer Französisch und Mathematik betraut gewesen, trat mit dem Beginn des Jahres 1774 auf den übereinstimmenden Vorschlag der Prosessoren die entscheidende Wendung zum Fachlehrerspstem ein und wurde

Abel Lehrer der Philosophie. Württemberg hatte an Georg Bernhard Bilfinger (1693-1750), der als Staatsmann im Lande nicht vergeffen ift, einen hervorragenden Vertreter der Leibniz-Wolffschen Philosophie gehabt, die dann an der Landesuniversität auch von Gottfried Ploucquet (1716-1790) und Aug. Friedr. Böf (1739-1815) vorgetragen wurde, von letterem seicht und langweilig, während der wizige Ploucquet anregender wirfte, aber in seinem "logischen Kalful", mit dem er alles Denken auf ein Rechnen zurückführen wollte, eine Methode aufstellte, die "viel zu fünstlich und doch auch zu dürstig war, um eine allgemeine und fruchtbare Unwendung zu gestatten". 123 Un der Karlsakademie hatte der uns als Schillers Lehrer in Ludwigsburg bekannte, 1771 auf die Solitude berufene Jahn die Abteilung diefes feines früheren Schülers in die Metaphysif, Logit und Geschichte der Philoforhie trocken, rein gedächtnismäßig eingeführt. Run follte den empfänglichen Jünglingen die Philosophie durch einen Schüler Ploucquets, der aber über ihn hinausgeschritten war, den liebenswürdigen Abel, gelehrt werden. "Der Standpunft dieses trefflichen Mannes lag in der Richtung der deutschen Aufflärungsphilosophie im Bunde mit der schottischen Schule; er nahm die Wege, die innerhalb der Leibnig-Wolffichen Philosophie zu Mendelssohn und Garve geführt hatten; er suchte den philosophischen Unterricht enzyklopädisch und stufen= mäßig zu ordnen und verfaßte auf den Wunsch des Berzogs im Jahre 1773 den Entwurf zu einer Generalwissenschaft ber Philosophie des gesunden Berftandes zur Bildung des Geschmacks, des Herzens und der Bernunft' mit den vier Hauptteilen: 1. die Körperwelt - ihre Geschichte, ihre Gesetze und Philosophie über dieselben; 2. der Mensch - Psychologie nach ihren wesentlichen Teilen, Philosophie der Geschichte, dann Moral, schöne Wissenschaften und Logif, endlich das Leben eines mahren Weltweisen; 3. von der Welt überhaupt: Gesetze, nach benen sie regiert wird, Bestimmung, Ursprung; 4. der Weltschöpfer. Schon aus diesen Umriffen erkennt man, daß der Unterricht, den Abel begründete, sich

nicht in trockenen Beweisführungen ergehen, sondern durch Menschenkenntnis und Sittenlehre an der Hand des Lebens und der Dichter auf die Gemüter einwirken wollte." <sup>124</sup>

Damit nahm er nun die jungen Geifter fo lebhaft in Unspruch, daß der Professor der Dogmatik, R. Fr. Harttmann, in einem viel Richtiges vorbringenden Gutachten (fiehe oben S. 89) am Schluß des ersten Jahres, Dezember 1774, bei aller Anerkennung des geweckten Interesses fand, wie "manche im Disputieren und Objizieren über die gehörigen limites geben und einen pruritum dubitandi verraten, ber, wenn er habituell werden sollte, in einen libertinismum sentiendi ausarten könnte". Das machte auch den Herzog stutig und er beauftragte den Tübinger Professor Böt, vom Januar 1775 bis Oftern 1776 den philosophischen Unterricht an der oberften Abteilung zu geben. Und noch einmal, im Dezember 1777, übertrug er ihn (fiehe oben) ein Jahr lang dem Tübinger Ploucquet auf ein von diesem abgegebenes Gutachten bin, daß er von dem guten Genie, Gelehrsamkeit und Ehrlichfeit Abels überzeugt, aber deffen auf Robinet und Bonnet beruhendes Lehrgebäude, die Abhängigkeit des Berstandes und anderer Seelenfrafte von den Nerven betreffend, irrig fei; die Begierde, in der gelehrten Welt bald befannt zu werden, konne junge Männer leicht zu falschen Meinungen verleiten. Go mußte Abel fich dazu bequemen, die auf der Universität her= fömmliche Reihenfolge der philosophischen Fächer anzunehmen, bis er 1783 mit feinem Kollegen Schwab einen neuen Plan vereinbarte: 1. Psychologie, 2. Moral (1 und 2 Abel), 3. Ontologie, 4. Kosmologie, 5. natürliche Theologie, 6. Logik (3-6 Schwab), 7. Geschichte der Philosophie; Schluß: Enzyklopädie fämtlicher Wiffenschaften (Abel).

Nach den gedruckten Schriften Abels lehnt sich seine Psychologie und Moral, im Einklang mit der Popularphilosophie des Zeitalters der Aufklärung, an die englischen und schottischen Eudämonisten Shaftesbury und Genossen, sowie ihre deutschen Nachtreter Garve, Platner u. s. w. an: "Der große Zweck der Philosophie ist die Bestimmung und Ers

haltung des Zuftandes, in dem unsere Ratur der größten möglichen Glückseligkeit fähig ist . . . Nun sind Gedanken die einzigen Mittel, unser Glück einzusehen, indem sie das Schädliche und Rügliche in den Gegenständen außer uns und in uns nebst dem Weg, sie zu erhalten, zeigen. Besonders wird das große Mittel der Glückfeligkeit, die Tugend felbft, nur durch Einsicht in ihre Vorteile und in die Nachteile des Lasters erworben, indem man durch diese Einsicht teils die Seele überhaupt erhöht und vollkommen macht, teils insbesondere sie in den edelsten und glücklichst machenden Zustand sett." Das Einzelne dieser Erfahrungspsychologie und praktischen Seelenlehre, ihr Verhältnis zu den Vorgängern und Zeitgenoffen, insbesondere zu Kant, welchen Abel befämpft und doch auch zuletzt sich aneignet, soll in dieser biographischen Stigge nicht erörtert werden. 125 Rur das fei gesagt: Wenn Schillers Name auch in der Geschichte der deutschen Philosophie unvergänglich leuchtet, so verdankt der Dichter es, gleich seinen auf diesem Gebiet größeren Lands= leuten Schelling und Begel, dem größten des Zeitalters, Immanuel Kant; aber den philosophischen Sinn und Trieb hat in dem jungen Karlsschüler fein anderer geweckt als der Professor Friedrich Abel.

Über Ziel und Weise seines Unterrichtens hat dieser selbst gesagt: "Ich suchte vorzüglich durch Silse der Philosophie gute und weise Menschen zu bilden; es war mir wichtig, sie so vorzutragen, daß ihr Geist und ihre Grundsätze auch in die übrigen Bissenschaften und Künste, welche die Schüler studieren sollten, übergehen könnten." Und der Ersolg? denn der ist ja doch das am meisten Beweisende. Darüber sagt Julius Klaiber in seiner vortrefslichen Schrift: "Der Unterricht in der ehemaligen Hohen Karlsschule", der ersten Programmabhandlung des mehrsach an die berühmte Borgängerin erinnernden Stuttgarter Realgymnassums (1873): "Der philosophische Unterricht sollte den Schüler einerseits "nach und nach zum Selbstdenken, zum vernünstigen Räsonnement, zum geschickten Ausdruck und zum verständigen Lesen der Bücher

gewöhnen und andrerseits, im Gegensatz zu dem schematischen Formalismus der gewöhnlichen Betreibung, aus dem um= gebenden Leben und aus der vorhandenen Begriffswelt der jungen Leute einen lebendigen Inhalt schöpfen und diesen zu einer nachhaltigen Ginwirfung auf das gesamte Seelenleben ber Schüler verwenden. Diese beiden Zwecke find in einem so vollkommenen Maße erreicht worden, als es sich überhaupt auf dem padagogischen Gebiete erwarten läßt. Schon die Zeitgenoffen rühmen es, daß die Afademie denkende Menschen erziehe, und führen dies vorzüglich auf den philosophischen Unterricht zurück, dessen überwiegender Einfluß auch die andern Fächer tiefer mit wissenschaftlichem Geist und Gehalt durchdrungen habe, und wenn die einstigen Karls= schüler der Tage ihrer Jugend gedenken und dankbar die Männer bezeichnen, durch die sie geworden zu sein fühlen, was sie nunmehr sind, es ist fast niemals die akademische Stufe, die fie in erster Linie nennen, sondern mit bemerkens= werter Übereinstimmung verweilen sie bei den glücklichen Jahren, in denen fie einem Abel und Druck, einem Schott, Naft und Moll zu Fugen gesessen sind und durch die Philosophie den beglückenden Antrieb zum eigenen Forschen und selbsttätigen Regen der Geistesfräfte empfangen haben. Und faßt man auch nur die hervorragenosten von denen ins Auge, die nachmals im Leben bedeutend geworden sind, so läßt sich unmöglich ein Zug von geistiger Verwandtschaft in ihnen perfennen. Wenn Goethe an seinem großen Freunde den überschauenden und ordnenden Geist bewundert, wenn Martius Rielmeger einem Weisen des Altertums vergleicht um der ftillen Klarheit willen, mit der er den Blick auf das Ganze ber Schöpfung gerichtet hält und von der unendlichen Fülle der Erscheinungen das ewige Gesetz des Wechsels ablieft, wenn Cuvier wegen seiner riesigen Uberschau über die Berfettungen der Außenwelt und seiner scharfen Logif, wegen seines esprit vaste et organisatoire der Napoleon der Intelligenz genannt worden ift, wenn den sonstigen Bertretern der Naturwissenschaft und Mathematik unter den Karls= schülern, den beiden Pfaff, den Brüdern Hartmann, Gärtner, Autenrieth, Hopfengärtner u. s. w. gemeinsam nachgerühmt wird, daß sie "Strenge der Einzelforschung mit phantasievoller Beziehung auf das Naturganze paarten", wenn wir auch bei Juristen, Kameralisten, Militärs, wie Lempp, Parrot, Mandelslohe, Wolzogen und andern nichts so häusig hervorgehoben sinden, als Weite des Blicks und in die Tiefe dringende Klarheit des Geistes, so weist das alles so bestimmt nach einer Richtung hin, daß wir unrecht täten, wenn wir darin nicht die Frucht jenes Unterrichts ersennen wollten, welcher, eine auszeichnende Gigentümlichseit der Asademie, den Geist des Schülers frühzeitig gewöhnte, sich mit gesammelter Energie in das einzelne zu versensen, um es als begrifsliches Glied eines großen Ganzen zu verstehen."

Ein Aufsat Abels, um auf diesen Urheber und Hauptträger des philosophischen Unterrichts in der Karlsschule zurückzukommen: Über Schillers intellektuelle Bildung in der Akademie, <sup>126</sup> führt uns am Beispiel seines berühmtesten Schülers anschaulich die Art und Weise vor, wie der kleine, beleibte, äußerst bewegliche Lehrer, der am liebsten auf und ab gehend dozierte, auf die Jünglinge gewirkt hat.

Die von Abel vorgetragenen Wiffenschaften "intereffierten Schiller, er hörte nicht nur mit Aufmerksamkeit zu und las nicht nur die besten Schriften in diesen Fächern, die er erhalten konnte, sondern er unterredete sich auch über dieselben so oft er konnte. Es geschah häufig, daß einzelne Zöglinge der Akademie ihren Lehrer an dem Tor, bis wohin ihnen zu geben gestattet war, erwarteten, ihn dann in den Sörfaal begleiteten und ebenso nach vollendeter Vorlefung wieder bis an jene Stelle begleiteten, mahrend welcher Zeit dann bald über die miffenschaftlichen Gegenstände der Borlefung, bald über andere, besonders politische, oder auch über Privatangelegenheiten einzelner, über welche sie ihren Lehrer als Freund zu Rate zogen, gesprochen wurde. Manchmal wurde ein vor Anfang der Vorlefung angefangener Disturs auch noch im Saal fortgefett und baher bie Borlefung öfter, nicht zum Nachteil ber Zöglinge, später angefangen. Solche Gelegenheiten benütte Schiller emfig. Befonders fuchte er fich mit großem Gifer über Menschenkenntnis zu unterhalten, ein Studium, das er auch nachher, als er schon zum Fachstudium der Medizin übergegangen war, fortsette. Sogar hörte er, nachdem er ben dritten Kursus, die Medizin, bereits vollendet hatte, die psychologischen Vorlesungen zum zweiten Male. Noch erfreulicher war die Bemerkung, daß Moral vorzügliche Wichtigkeit für Schiller hatte. Fergusons Moralphilosophie war es, die ihn am meisten anzog. In der Tat hat dieses Buch Wirkungen auf das Berg, die man von einem in Aphorismen geschriebenen Buche nicht erwarten follte. Ich fenne einen Mann von ausgezeichnetem Charafter, einst Mitschüler und durch das ganze Leben inniger Freund Schillers, [Lempp !], der überzeugt ift, daß er die Bildung dem häufigen Lefen Fergusons vorzüglich schuldig ist. Doch allerdings waren es am meisten die Schönen Biffenschaften, die Schiller in dieser Beriode liebte. Gerstenbergs Ugolino, Gog von Berlichingen, der Meffias wurden mit großer, inniger Empfindung von ihm gelefen. Aber alle diese mußten dem großen Chatespeare weichen, als er diesen kennen lernte. Roch immer erinnere ich mich mit Bergnugen einer Szene, beren auch schon im Morgenblatt in einer turzen Lebensgeschichte Schillers Erwähnung geschehen ift [fiebe Beterfen]. Ich war gewohnt, bei Erklärung psychologischer Begriffe Stellen aus Dichtern vorzulefen, um das Vorgetragene anschaulicher und interessanter zu machen. So insbesondere auch, als ich den Rampf der Pflicht mit der Leidenschaft oder einer Leidenschaft mit einer andern erklärte, welche an= schaulicher zu machen ich einige ber schönften, hieher paffenden Stellen aus Shakespeares Othello nach ber Wielandschen Übersetzung vorlas. Schiller war gang Dhr, alle Züge feines Gesichts drückten die Gefühle aus, von denen er durchdrungen war, und kaum war die Borlefung beendet, fo begehrte er das Buch von mir und von nun an las und studierte er dasselbe mit ununterbrochenem Gifer" . . .

Dem aufstrebenden Dichter blieb der Lehrer mit rührender Treue zugetan. In seiner Bescheidenheit, auch weil er in den Aufschrieben für Körner und Cotta aussührlich darüber berichtet hatte, spricht er in der handschriftlichen Selbstbiographie nur wenig von seinen Beziehungen zu Schiller: wie er ihm die Geschichte des "Berbrechers aus verlorener Ehre" mitgeteilt, "durch Geldunterstühung junger Männer, die vieles versprachen, aus Berlegenheiten zu ziehen und ihren Gang durchs Leben zu erleichtern gesucht" habe; "so wurde Conz und Schiller, beide mit hundert Gulden (oder Talern?) unterstüht, so Petersen, Hopf mit geringerer Summe"; endlich daß er mit Schiller, Petersen und Azel

das Wirtembergische Repertorium (1782) herausgegeben habe (darin ein unbedeutendes fleines Drama und eine breite moralifierende Abhandlung von Abel) und daß von feinen Gedichten "außer mehreren Gelegenheitsgedichten nur wenige in Schillers Unthologie (1782) abgedruckt seien, zum Beispiel Lied eines Gifersuchtigen". Diese letzte Bemertung ift ein bisher noch nicht verwendeter Beitrag zum Nachweis der nur mit Chiffren bezeichneten Dichter der Anthologie. Die vielbesprochene Chiffre X, womit die Gedichte Fluch eines Eiferfüchtigen, Un Fanny, Un mein Täubchen, Un Gott bezeichnet find, durfte, trot der Jung-Schillerart des erftgenann= ten Boems, feinen andern als Abel bedeuten. 127 Wie dieser bann zu den Räubern und den Anfängen des Fiesko gemiffe Beziehungen hatte, ift durch Weltrichs Beröffentlichung der Abelichen Aufschriebe bekannt: Schiller hört auf einem Spazier= gange die Bemerkungen des Lehrers und des Mitschülers Beterfen über allerlei Fehler in den Räubern, "ohne allen Schein eines Migvergnügens ober Unwillens" an; er fturat eines Tages mit Beterfen in Abels Zimmer und ruft: Boren Sie, hören Sie! und deflamiert mit Begeifterung und frobem Selbstgefühl den Auftritt, in welchem Berrina und einige der Berschworenen mit dem Maler Romano bei Fiesto erscheinen: das Gemälde an der Wand und fich felbst als Fiesto traumend, rennt er im Zimmer auf und ab und spricht voll Begeifterung jene berühmten Worte: "Tritt her, Maler". Dann hat ohne Zweifel Abel (oder Hang?) das Erscheinen der Anthologie mit Gedichten "von einem Feuer, wie man es vom Dichter der Räuber erwarten darf", sowie der Mann= heimer Ausgabe "diefes vortrefflichen Schaufpiels", in den "Gothaischen Gelehrten Zeitungen" angefündigt. Und als der junge Dichter den Boden, der ihm zu heiß geworden, verließ und einer ungewissen Zukunft entgegenging, da waren unter den ruckwärts und heimwärts ziehenden Gedanken nicht die letten die an feinen geliebten Lehrer. "Dem guten Abel," schrieb Schiller am 6. November 1782 an den Schul- und Berufsgenossen Jacobi, "habe ich schon etlichemal schreiben

wollen, aber soll ich einerlei Sachen sechsmal erzählen? Das ist verdrießlich und ihn von wichtigeren Sachen unterhalten zu können, hat mir bisher Zeit und Ruhe gesehlt. Er darf aber darauf zählen, daß, sobald ich sester sitze, diese Nachslässigseit hereingebracht werden soll. Empsiehl mich ihm auf das wärmste." Dann, als der Theaterdichter in Mannheim arm und frank am Fiesko für die Bühne arbeitete — welche frohe Überraschung!

"Stellen Sie fich vor, meine Befte," schreibt Schiller am 14. November 1783 an Senriette v. Wolzogen, "wie angenehm ich geftern in dem Fortschreiben unterbrochen werde! - Man klopft an mein Bimmer. Berein! - und herein treten - ftellen Gie Gich meinen frohlichen Schrecken vor! — Professor Abel und Baz, ein anderer Freund von mir. Beide haben, um der Stuttgarter Seuche zu entgehen, eine Reise nach Frankfurt getan, kamen hier durch und blieben von geftern bis heute vor einer Biertelftunde bei mir. Wie herrlich mir in den Armen meiner Landsleute und innigen Freunde die Zeit floß! Wir konnten vor lauter Erzählen und Fragen kaum zu Atem fommen. Gie haben bei mir ju Mittag und zu Abend gegeffen (feben Sie, ich bin schon ein Kerl, der Tafel halt) und bei diefer Gelegenheit waren meine Burgunderbouteillen [die ihm ein Freund zum Geburtstag gefandt] wie vom himmel gefallen. Um fie ein wenig herumzuführen, bin ich heute und geftern wieder ausgegangen. Schadet nichts, wenn ich jest auch später gefund werde, hab ich ja doch ein unbeschreiblich Bergnügen gehabt . . . Meine lieben Landsleute haben nur auf drei Tage Urlaub gehabt, find schon zehn Tage aus und reifen in aller Gil beim erbarmlichften Better fort. Denten Sie einmal, beide find zu Pferd - Professor Abel mit Sporen in den Mannheimer Gaffen, beide mit Sirschfänger und runden Suten, wie Studenten von Jena! Endlich wird doch Stuttgart gewiß, wo ich bin und wie mirs geht." 128

Diesen Besuch des geliebten Lehrers und Freundes hat zehn Jahre nachher, bei seinem längeren Berweilen in der Heimat, Schiller in Begleitung Hovens durch mehrtägigen Aufsenthalt unter Abels Dach, in der alten Bursa zu Tübingen, erwidert (S. 55). Dort hat er, wie Abel erzählt, 129 angeregt durch das Entgegenkommen der Studenten und den entzückenden Blick auf Neckartal und Albberge, den Gedanken geäußert: wäre er hier, so würde es ihm Freude sein, Abends

Studierende um sich zu sammeln und sich mit ihnen über Wiffenschaft und Kunft zu unterreden, wodurch er auf Geift, Beschmack und Sitten berselben mehr und fräftiger als durch Vorlefungen einzuwirfen hoffte. Doch würde er auch, sobald fein Gesundheitszustand es geftattete, Borlesungen sich nicht entziehen, nur gegenwärtig sei er nicht fähig, solche zu halten. Abel teilte dies, nicht ohne Schillers Wiffen, dem Regierungs= rat Georgii und durch diesen der Kommission mit, welche nach der eben damals erfolgten Aufhebung der Karlsichule Borschläge über Reugestaltung des Studienwesens machen follte. Daraufhin erhielt Abel im Beginn des Jahres 1795 den Auftrag, bei Schiller anzufragen, ob er einen Ruf als Professor ber höheren Philologie und der Afthetif in Tübingen annehmen würde. Schiller, längst wieder im Umt, antwortete: nichts wäre ihm erfreulicher, als unter seinen Freunden in seinem Vaterlande zu leben und seinen Landsleuten nütlich zu werden, allein der Herzog von Weimar habe ihm seit seiner Burückfunft so ausgezeichnete Gnade erwiesen, daß er sich selbst als einen Undankbaren anklagen müßte, wenn er die Dienste desselben jett verlassen wollte. Noch einmal versuchte Abel, durch Brief vom 6. März 1795, 130 dem Freund Die Unnahme eines neuen Lehrstuhls für Geschichte anzuraten, ihm anheimgebend, "ganz nach seiner Willfür, privatim oder privatissime in seinem Sause, über Geschichte und Afthetik zu lesen, jedoch ohne Philosophie nach seiner Weise auszuschließen"; von allen öffentlichen Geschäften wäre er auf immer dispensiert. Wieder mußte der so dringend Gesuchte, in einem herzlichen Antwortschreiben an Abel, 131 ablehnen, und die Freunde haben einander nicht wiedergesehen.

Doch wir mussen in die Zeit, da Abel an der Afademie lehrte, zurücksehren. Er hatte den Umzug von der einsamen Solitude nach dem belebteren Stuttgart freudig begrüßt. Und wenn ihm manchmal des verslachenden Verkehrs zu viel wurde, das kleine Haus mit Gärtchen und Taubenschlag ging ihm weit über das Fürstenschloß und seinen Park. Und was dem Herzog nicht gelungen war (S. 102), das brachten

jett, nicht mehr zu früh, des Professors Freunde zu stande: nach vielen Erfundigungen berüber und hinüber erhielt Abel von dem Stadt- und Amtsichreiber Schmid zu Schorndorf im Januar 1786 die Erlaubnis, um die Hand feiner Tochter Luise Rofine Wilhelmine zu bitten. Was bei dem angesehenen, wohlhabenden Beamten den Ausschlag gab, war, daß der Werbende "nicht ein bloßer akademischer Professor sei, son= dern eine Erspeftang nach Tübingen habe". Die Universität, an welcher Abel schon 1777 eine außerordentliche Professur anstrebte, hatte nämlich, weil er einen Ruf nach Göttingen erhielt, im Januar 1785 ihm den Ploucquetschen Lehrstuhl der Logit und Metaphysif für den Fall der Erledigung zu= gesagt, für Ploucquet eine Prälatur oder Prälaturbefoldung vorgeschlagen, damit die Bakatur bald eintreten könne. Schon am 28. Februar 1786 wurde der Abel-Schmidsche Chebund in der Baterstadt der Braut geschlossen. Abel rühmt ihre vorzügliche Begabung, bei der sie "gelernt hatte, was man damals in einer deutschen Schule lernen konnte, mit einigen Zufätzen und Verbefferungen" von D. Paulus (dem befannten Theologen, der Berwandte in Schorndorf hatte und seine Frau dort holte) und ihrem Bruder (späteren Syndifus Schmid in Frankfurt); er hebt aber auch ihren ftarken Willen, die mindere Fähigkeit, Widerspruch zu er= tragen, hervor. Sie wurde eine tüchtige Hausfrau und forgsame Mutter, die doch Zeit fand, im Zusammenleben mit dem Gatten, sowie im Berkehr mit gediegenen Frauen und Männern sich weiterzubilden. Den fünf Kindern, die fie ihm schenfte, war Abel der beste Bater und Lehrer, so viel be= schäftigt er durch sein Umt, eine ausgedehnte Schriftstellerei und Korrespondenz, die Betätigung seines Dranges zu gemeinnützigem, menschenfreundlichem Wirfen gewesen ift.

Es gab in der Tat in den 1780er Jahren zu Stuttgart feinen Mann, der in gleichem Maße und mit gleichem Ersfolg für Zwecke der Aufklärung und Humanität — dieser beiden Schlagwörter des Zeitalters — tätig war, wie der kleine, schwähisch zu reden "wuselige", Professor an der Aka-

demie. Ohne jedes Entgelt behnte er seine Unterweisung auf der Schule entwachsene Personen aus: junge Leute, die "in Hegels Haus", bei dem Bater des Philosophen, zu= sammenkamen, sich von Abel Auffätze geben und forrigieren ju laffen; ftrebsame Lehrer und Schreiber, welche die Lücken ihrer Bildung auszufüllen das Bedürfnis fühlten. Der ge= schätzte Psychologe wurde mehrfach um Silfe für Gemüts= franke angegangen und widmete ihnen seine aufopfernden Dienste. Der überall zu helfen Bereite "schaffte den durch Wildschaden zu Grunde gerichteten Einwohnern auf dem Wald ober Schorndorf" Ziegen an, verwandte das Geld für feine Frauenvorlesungen (siehe unten) dazu, nach einer Überschwem= mung in Metingen und Eningen den Armen "das Notwendigste, besonders auch Handwertszeug, anzuschaffen". Beil die Urmen in Stuttgart das Brennholz, das fie weder zur rechten Beit noch in größerer Menge faufen fonnten, teuer gahlen mußten, errichtete er mit Freunden, Geheimerat von Sectendorff, Professor Bopf und anderen, eine Unstalt, die diesem Mangel abhalf. Mit dem Buchhändler Megler, Expeditions= rat Hartmann und anderen rief er, hauptfächlich auch mit Rücksicht auf die Stadtstudierenden der Akademie, eine Lefegesellschaft ins Leben, die zugleich der Mittelpunkt für ge= bildete Unterhaltung, Vorträge, Runftausstellung und dergleichen sein sollte. Der Berzog verweigerte zuerft seine Erlaubnis, mas eine Anzahl höherer Beamten veranlagte, ihre Unmeldung wieder zurückzunehmen; schließlich verlangte er wenigstens, daß nicht gewirtet werden durfe. Es waren die Anfänge der heute noch blühenden Museumsgesellschaft. Dem Mangel einer Unftalt zur Bildung tüchtiger Bolfsschullehrer einigermaßen abzuhelfen, veranstaltete der Professor für die vielen Provisoren und Privatlehrer Stuttgarts Vorlefungen über Religion, Sittenlehre und Badagogif, mahrend sein Freund Hopf das Nötige aus Naturfunde und Technologie vortrug.

Nach seiner Verheiratung veranstaltete Abel mehrere Sommer durch Vorlesungen für Frauen über Religion, Sittenlehre und

Erziehung und hatte die Freude, bei seinem Abgang von Stuttgart das von ihm Angesangene durch ein mit seinem Rat ins Leben gerusenes Kaussersches, später Tafingersches Institut sortgesetz zu sehen. Bergeblich dagegen bemühte sich der Unermüdliche um Errichtung einer Kunstgewerbeschule, insebesondere Zeichenschule für Handwerker. Nach einem Borgang in der badischen Hauptstadt riet er, eine Schule für Kurschmiede (Tierärzte) einzurichten. Überhaupt sollte nach seinem Plan die Stadt alle die Unterrichtsanstalten haben, welche hier mehr am Platze wären als in Tübingen. Zwei Universitäten seien für das kleine Land zu viel, die Afademie sollte nur das in sich begreisen, was in der Residenz zwecksmäßiger gelehrt werde wegen der vorhandenen Gelegenheiten und Lehrer.

Einen Mann der Auftlärung und Humanität, wie wir unfern Abel kennen gelernt haben, mußte der in jenen Jahren gegründete Illuminatenorden notwendig in seine Kreise ziehen. Bei einem Besuch in Beidelberg überredete ihn der Kirchenrat Mieg, der Gesellschaft beizutreten, welcher die Professoren Werthes und Hopf bereits angehörten, und für welche Abel nun auch seine Rollegen Drück, Hochstetter, Offterdinger sowie Betersen, Fuchs, Hoffmann und andere gewann. Als Werthes nach Best abging, wurde Abel Oberer über mehrere Logen, benen auch einige Kloftergeiftliche angehörten. Er überzeugte sich jedoch bald von der Unzuverlässigkeit der Häupter und bem geringen Wert ihrer Schriften, eines "Mischmasches von echt moralischen, stoischen und freimaurerischen Gäten", wie man nach Miegs Behauptung ihn für minder unterrichtete Katholiken und Vornehme brauche, wie er aber die geschulten Schwaben unmöglich befriedigen konnte. Go fühlten fich diese sehr erleichtert, als durch die Verfolgung in Bayern die ganze Sache bald zusammenbrach.

Es kam für Abel eine ungleich wichtigere Entscheidung. Im Jahre 1788 erhielt er durch Meiners in Göttingen einen erneuten Ruf an diese Universität, an welcher seine Landsleute und Freunde Spittler und Planck mit Ehren tätig waren. Berzog Karl fragte das Konfiftorium, ob der frühere Stiftler nicht nach Recht und Gesetz zurückgehalten werden könne, und als jenes erflärte, die Vorteile, welche ihm ein Ruf ins Ausland gewähren würde, müßten ihm möglichst ersett werden. versprach der Fürst solchen Ersatz und bot ihm das durch Bischers Tod erledigte Oberbibliothekariat an. Abel nahm Unftand, den Bibliothefaren Petersen, Reichenbach und Lebret vorgezogen zu werden. Man sprach vom Rektorat des Gym= nafiums oder einer Konfiftorialstelle und der Afademieprofessur im Nebenamt, aber auch da wollte der Redliche nicht Berufeneren vorgehen. Nun wurde unvermutet Ploucquet in Tübingen (S. 114) durch einen Schlaganfall dienftunfähig und erhielt Abel die Erspettang auf feine Stelle, Repetent Flatt die Vertretung als Extraordinarius. Der Herzog "über= häufte Abel mit Gnade", Jahr um Jahr machte er ihn zum Prorektor — Reftor war Serenissimus felbst — und zum Fest= redner der Afademie. Da bedrohte ein Zwischenfall das gute Verhältnis. Er verdient, weil er auch die spätere, in manchem beffere Zeit des Fürsten fennzeichnet, mit dem Bericht über ben Abschluß der Stuttgarter Tätigkeit Abels in deffen ausführlicher Darstellung mitgeteilt zu werden.

"Mein Schwager Karl Wilh. Friedrich Schmid [gestorben als Syndikus in Frankfurt 1821] wünschte eine Stelle als Professor der Rechte in Tübingen zu erhalten. Ich mischte mich gar nicht ein. Deffenungeachtet schickte der Herzog seinen Vertrauten, den Obrift Wolfsteel, zu mir und ließ-mir fagen, daß er meinen Schwager gum Professor machen wolle, aber dagegen erwarte, daß mein Schwieger= vater, ein reicher Mann, ihm dafür einen Rekruten stelle. Ich ant= wortete, da Wolfsteel mich nicht traf, dem Intendanten: diefes Begehren sei so viel als ein Dienstverkauf und also gegen die Ber= fassung, ich musse beklagen, daß der Herzog in 18 Jahren mich nicht fo tennen gelernt habe, daß er einen folchen Auftrag mir geben könne. Dieses wollte ich auch an Wolfsteel für den Berzog schreiben. Allein Regierungsrat Weckherlin und mein Bruder Konradin waren ber Meinung, daß ich jedenfalls, ehe ich schreibe, meinen Schwieger= vater benachrichtigen muffe. Ich eilte noch in felbiger Nacht nach Schorndorf und legte jenem mit meinem Schwager den Fall auf folche Weise vor, daß er sogleich erklärte, er werde auch nicht einen

Rreuzer bezahlen, weil es gegen die Verfassung wäre. Gleich nach meiner Zurückfunft schrieb ich bann an Wolfskeel, daß mein Schwiegervater diese Außerung getan und daß ich hoffe, der Berzog werde darin die Gesinnungen eines rechtschaffenen Mannes und Burgers erkennen. Zugleich ging ich in die Landschaft, zeigte den Fall meinem Bruder als Landschafts-Ronsulenten an und erklärte ihm, daß, da gegen dieses landesverderbliche Dienstkaufen teine Zeugen aufgestellt werden können, ich nun als Zeuge aufzutreten für Pflicht halte. Mein Bruder billigte meinen Gifer, feste aber hinzu, daß die Landschaft gegenwärtig einen anderen Fall in Sanden habe, der fie in Stand fete, ohne mich den Beweiß zu führen, ich wurde alfo, ohne daß etwas mehr dadurch gewonnen murde, einen meinen Verhalt= nissen nicht angemessenen Schritt tun, ber umso auffallender fein mußte, da ich doch dem Herzog perfonlich vielen Dank schuldig fei. Nun wurde keine weitere Unforderung gemacht. Wolfskeel schrieb mir fogar, der Bergog fei mit meiner Außerung zufrieden, und mein Schwager wurde Professor. Auch nachher konnte ich am Berzog, ben ich als Prorettor öfters fprach, feine Beranderung merken. Allein nun kam auf einmal die Nachricht von Ploucquets Tod und ich mußte alfo dem Vertrag gemäß um deffen Stelle bitten. Der Bergog gab erst lange keine Antwort. Es schien, daß er nicht mit sich einig werden könne, ob er seiner guten, wahrhaft zu guten Meinung von mir, oder dem durch die lette Begebenheit erregten Unwillen folgen folle. Endlich gab er mir die Erlaubnis, die Stelle anzunehmen, aber ich muffe bis nach vollbrachtem Gramen bleiben und die gewöhnliche Rede halten, durfe jedoch in diefer durchaus nichts von meinem Abschied erwähnen. Ich folgte diesem Befehl, außer daß ich in der Abschiedsrede das Abtreten vom Rektorat benütte, um zu fagen, was mein Berg bewegte und was die ganze versammelte Menge, besonders aber meine bisherigen Buhörer erwarteten. Der ganze Sof mar gegenwärtig, von der Stadt und Ranglei eine große Menge herbeigeströmt. Dieser Unblick begeisterte mich noch mehr, ich hielt eine Rede, welche eine ftarke Bewegung in vielen Gemütern hervorbrachte. Der Berzog felbst äußerte gar keinen Unwillen, fonbern zeigte sich vielmehr bis zum Tage meines Abschieds von ihm äußerst gnädig und fagte, daß er mich auch jest noch als zur Akademie gehörig betrachte und daß ich daher auch von der Bibliothet wie vorher Gebrauch machen könne. Diese Gnade hörte auch nachber nicht auf, oft kam er nach Tübingen und fast jedesmal ließ er mich rufen, erzählte mir, was in der Akademie vorgegangen, von meinen ehemaligen Schülern, meinen Freunden, von den tatholischen Hofpredigern und interessierte sich so fehr für mich, daß, als ich nach feiner Meinung nicht bald genug das Rektorat der Universität er=

hielt, er mich aufforderte, die nötigen Schritte zu tun, da er selbst keinen Gingriff in das Wahlrecht des Senats tun dürse. Als Werksmeister (katholischer Hosprediger seit 1784) bei mir sast zwei Monate krank lag, schickte er einen Kaplan zu mir, um meiner Frau und mir für die seinem Hosprediger erwiesene Liebe und Sorgsalt zu danken, und als ich den Genesenen nach Stuttgart begleitete, sieß er mich sogleich rusen; allein leider war ich schon abgereist und der Herzog starb nach vier Wochen" ... 132

Abel war also im Herbst 1790 als Professor der praftischen Philosophie nach Tübingen gezogen, wo er bald zugleich Restor des Kontuberniums mit Wohnung und Verköstigung in dieser alten Studentenburse wurde, auch Pädagogarch für das Land ob der Steig, das heißt Visitator der Lateinschulen in den Städten des jetzigen Schwarzwaldkreises war. Die bescheidene, doch zureichende Ausstattung des ehren- und mühepollen Umtes ersahren wir aus einem Briese, welchen Hegel 1812, als er nach Abels Weggang von Tübingen dahin berusen wurde, an Schelling richtete: 850 Gulden als Prosessor, 550 als Ausseher des Neuen Baus (diese Stelle hatte Abel erhalten, als die Burse behufs Errichtung eines Krankenhauses 1803 ausgehoben wurde), 50 Gulden als Pädagogarch, bis zu 200 Fafultäts- und Kollegiengelder, dazu freie Wohnung. 133

Abel stand im besten Mannesalter, aber seine Philosophie war veraltet, kaum weniger als die seines Kollegen Bök (S. 105 f.). Im Stift wuchsen eben, von Kant ergrifsen, welchen Abel noch kaum anerkannte, Schelling und Hegel heran, die jungen Geister, die nach wenigen Jahren mit der vorkantischen Philosophie vollends gründlich aufräumen und eine ganz neue Ara des deutschen Denkens heraufführen sollten. So ist denn, außer der schönen Episode von Schillers Besuch 1794 und dem sich anschließenden Bersuch Abels, ihn für Tübingen zu gewinnen (S. 112 f.), nicht viel Ansprechendes aus dieser Zeit zu erwähnen.

Er selbst freute sich anfangs der Stille und Einfachheit des Orts, der Abendgänge in dem einsamen Ammertal, des Berkehrs mit den "trefflichen Freunden", dem Juristen Hosacker, den Theologen Flatt und Storr, der "Nötigung, für Schüler, welche die schwersten philosophischen Schriften lasen, sich mehr anzustrengen und tiefer einzudringen". Auch gedenkt der Rückblick des mohltätigen Ginfluffes feines häuslichen Lebens und Leidens, der Krankheiten und des Todes der Gattin und zweier Kinder, wobei "was schon in Stuttgart begann, hier noch mehr reifte". Aber wenn der Professor "die Studierenden wieder um sich zu sammeln und mit ihnen als Freunden zu leben fuchte", fo waren "die meiften, besonders die Geminaristen, viel weniger dazu geeignet" als seine Afademisten, auch "bei den wenigsten die Spuren einer feineren Erziehung zu finden". Und die Vorlesungen, die er "vielleicht nicht mit der Aufsehen erregenden, für den größten Teil mehr zer= streuenden Gelehrsamfeit ausschmückte", wurden nur wenig, einzelne gar nicht besucht; "vorzüglich bewirkte die Anhänglichkeit einiger Matadors an die neueste Philosophie und mein Widerspruch gegen diese eine Abneigung, die sich auch auf die übrigen erstreckte". Dagegen war "bei den einigemal ge= haltenen öffentlichen Reden die Ungahl der Hörer außerordent= lich groß". Die Senatsverhandlungen mit ihrem Schlendrian und Nepotismus waren meist unerquicklich, das Reftorat für den Pflichttreuen, doch fo Liebevollen, zur Milde Geneigten peinlich. Nach dem Staatsstreich von 1806 bereitete die Aufforderung, dem König Treue und Gehorsam zu schwören, schwere Stunden. Das Kontubernium brachte mehr Verdruß als Genuß. Nur das (inzwischen in seinem Wirkungsfreise erweiterte) Bädagogarchat schildert der geborene Schulmann und Jugendfreund als durchaus befriedigend; er hatte in demselben die Freude, einige Realschulen, zum Beispiel in Ebingen, zu errichten, die Schulen in den ehemaligen Reichs= städten Biberach und Ravensburg zu verbeffern.

Als durch Böks Ernennung zum Prälaten 1798 der Lehrstuhl der theoretischen Philosophie erledigt war und statt eines Jüngers der neuen Wissenschaft ein zweiter Ploucquet, der ähnlich wizige, nur nicht so scharssinnige A. H. Schott, sein Nachfolger wurde, blieb Tübingen "während der Blütezeit der Fichte-Schellingschen Philosophie ohne einen der Bedeutung

des Fachs entsprechenden Vertreter". Es war daher dem geistwollen Kurator v. Wangenheim nicht zu verübeln, daß er 1811 eine Gelegenheit ergriff, durch Bersetzung des Professors Abel auf eine feiner Befähigung mehr entsprechende Stelle Raum für eine neue Kraft zu schaffen. Im Jahr 1810 wurde, nach Aufhebung der alten Alosterschulen oder Seminare Bebenhausen, Blaubeuren und Denkendorf, neben dem fortbestehenden Maulbronn das neuwürttembergische Kloster Schonthal an der Jagft zu einem evangelischen Seminar eingerichtet. 2113 nun schon im folgenden Jahre der Borfteber dieser Un= stalt, zugleich Generalsuperintendent für Hohenlohe, Brälat Pfleiderer, mit Tod abging, wurde deffen Doppelamt Abel übertragen. Er traf dort manches Unangenehme: das Neben= einander von zwei Alterstlaffen, die meift auf dem Kriegsfuß ftanden, Zwistigkeiten zwischen den Lehrern und ihren Familien, noch mehr mit den weltlichen Beamten des fleinen Orts, Rampf der Söhne eines neuen Jahrhunderts gegen eine veraltete monchische Hausordnung. Aber vieles wurde aufge= wogen durch die alte Freude am Berkehr mit der Jugend, das Zusammenleben mit der an einen Seminarprofessor, Beermann, verheirateten Tochter — er selbst lebte seit 1810 in glücklicher zweiter Che mit der Witwe eines Diakonus Köstlin, Friederike Beate, geborenen Rieger — das Erreichen einiger Reformen in dem alten Alosterwesen, das Erfrischende der Reifen zu Bifitationen im Frankenland, fowie gum Synodus und Landtag in Stuttgart, endlich nicht am wenigsten durch den schönen Wohnsitz in dem stillen Tal, wo er "seinen noch vor dem Tode zu vollendenden literarischen Geschäften und der Vorbereitung zu diesem sich widmen konnte". 3m Land= tag, dem hochwichtigen, die Verfassung beratenden von 1819, wie den späteren, hat er nicht nur als überaus fleißiger Urbeiter, sondern auch als freimütiger Vorkämpfer für die Rechte des Volks und der von ihm vertretenen Kirche viel Un= erkennung gefunden.

Eine vollständige Übersicht von Abels Schriftstellerei würde mehrere Seiten füllen. Von 1776—1800 zählt Gradmanns

Gelehrtes Schwaben neunundzwanzig selbständige Schriften nebst Beiträgen zu Mosers Patriotischem Archiv, Maucharts Repertorium, Tübinger Gelehrten Anzeigen auf. Siezu kamen später noch verschiedene Disputationen, firchenpolitische und pädagogische Auffätze, und Abel selbst erwähnt noch außer den genannten Zeitschriften Schillers Unthologie, sowie das Repertorium (fiehe S. 111), Hausleutners Archiv, Schmids und Abichts Linchologisches Journal, Kerns Magazin, Jenaer Literaturzeitung und ein fatholisches Journal als solche, in die er geschrieben habe. Bon allen größeren und fleineren Schriften werden heute nur noch etwa die für Abel selbst nebensäch= lichen, die geschichtlichen, insbesondere biographischen, der Beachtung gewürdigt: Geschichte eines Räubers und einer Räuberin (des Sonnenwirtles und feiner Geliebten, vergleiche oben S. 110) in der Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben, zweiter Teil, 1787; Beitrag zur Geiftes= und Lebensgeschichte G. B. Bilfingers in Mosers Batriotischem Archiv IX, 1788; Über Hofackers (des Juriften R. Chph.) Leben und Charafter 1793; Tobias Mayer in Hausleutners Schwäbischem Archiv II, 1793; die mit der ausgesprochenen Absicht, seine Landsleute zu tatfräftiger Abwehr der Neufranken aufzurufen, verfaßte Geschichte des Gin= falls der Franzosen in Württemberg im Jahr 1688 (1794); Lebensbeschreibung Joh. Ofianders 1795. Eine in Schönthal angefangene Geschichte dieses Cisterzienserklofters blieb unvollendet (Stuttg. Landesbibliothek Cod. hist. Q. 308).

Wir glauben es dem Greis, der überall sich beliebt gemacht hatte, daß, als er, seit 1812 durch Berleihung des Zivilverdienstordens für seine Person geadelt, 134 im Jahr 1823, bei der Neuregelung der Kirchensprengel im Lande, sich auf ein einfacheres Umt, das des Generalsuperintendenten für den Sprengel Urach, später Reutlingen, mit dem Sit in Stuttgart, zurückzog, in dem einsamen Jagsttal alt und jung, Protestanten und Katholisen von dem lieben Alten bewegten Abschied nahmen, und daß der Fürst von Hohenlohe-Kirchberg ihm seine "Liebe gegen die Hohenloher" ausdrücklich verdankte.

Noch sechs Jahre hat der rastlos Tätige seines letzten Amtes gewartet, im Jahr 1828, als die alten Afademiker die hundertjährige Feier des Geburtstages ihres "Baters" Karl in Stuttgart festlich begingen, mit dankbarer Rührung die Huldigungen treu anhänglicher Schüler entgegennehmen dürsen. Dann als der Achtundsiedzigjährige im Sommer des folgenden Jahres sich Erholung bei seinen Kindern in Schornsdorf gönnte, kam nach wenigen Tagen ungeahnt der Ruf zur dauernden Ruhe: am 7. Juli 1829 ist er sanst entschlasen. In der Gedächtnisrede, die ein früherer Schüler Abels hielt, ist das Zeugnis eines vielzährigen vertrauten Freundes mitzgeteilt: man habe sich durch die Rähe des Teuren gebessert gefühlt. Das ist die underwußte Wirkung solcher animae candidae, wie Friedrich Abel war.

Nächst dem Philosophen und Theologen Abel, im Alter dem Schillerschen Kreise noch näherstehend als er, war bestonders beliebt und verehrt der Philosoge Drück, der gesdiegenste Humanist, den Württemberg seit den Tagen der Renaissance hervorgebracht hatte, gleicher Berehrung würdig als Mensch wie als Gelehrter und Lehrer. In die Karlsschule ist Drück 1779 berufen worden, so daß seine tiefgehende Einwirfung auf die Schüler erst in die Zeit nach Schillers Austritt aus der Utademie fällt. Über die Borliebe Schillers su übersehen unternahm, wird wohl mit Grund der Unregung Drücks zugeschrieben, der als der erste hier zu Lande die Alten nicht als Grammatiser, sondern in dem neuen Geiste Herders und Hennes lesen gelehrt hat.

## Friedrich Drück

1754-1807 135

In Marbach, fünf Jahre vor Schiller, am 9. Dezember 1754, als Sohn des Medicinae Practicus und Apothefers Andreas Jakob Drück und der Luise Christiane Scheinemann geboren, verlor Friedrich Ferdinand Drück schon in feinem zehnten Lebensjahr den Vater. Die Mutter zog nach Lud= wigsburg, so daß der Knabe seine Vorbereitung für die theologischen Seminare in berfelben Lateinschule wie Schiller und teilweise noch gleichzeitig mit ihm erhielt. Als zwei Sahre nach Drücks Aufnahme in die Klosterschule Blaubeuren sein Lehrer Jahn an die Anstalt auf der Solitude berufen murde, feierte ihn der dankbare Schüler durch ein schwulftiges Gedicht voll griechisch-römischer Mythologie: "Die Solitude eine Dbe dem Herrn Professor Jahn ben Untritt eines öffentlichen Lehr= amts ben der ecole militaire auf der Solitude gewidmet von Friderich Ferdinand Drück, der Sprachen gefliffenen in dem Berzoglichen Stift Blaubeuren. 1771." Und in Bebenhaufen, der zweiten Station seines Studiums, sollte er auf die Runde, Jahn sei nach Ludwigsburg zurückversett worden, ein "Klaglied" verfassen, mas er flugerweise ablehnte, da die Nachricht verfrüht war. Der brave Sohn, der durch alle die Klofter= und Stiftsjahre den ersten Plat in seiner "Promotion" behauptete, schrieb von Bebenhausen, wo ein Professor Wild Die Jugend nicht zu gewinnen wußte, an die Mutter, er sei nicht so befriedigt wie von Blaubeuren. Doch weiß er auch jetzt ein paar hübsche Episoden zu berichten. Bei der Frau Professorin find "die Schönen von Bebenhausen" im "Borfitg" (volkstümlicher Ausdruck für längeren Besuch.) Da sie weg= gehen muß, ftellt sie den Primus Druck an, "die Sausehre zu retten", und die Mädchen lehren ihn spinnen. Un einem Sonntag im Sommer 1773 fam der Herzog.

"An dem Eingang des Alosters stunden wir in einer langen Reihe, woselbst Ihn Hr. Prosessor Wild mit einer Anrede bewillstommte. Nachdem Se. Herzogl. Durchlaucht kurz aber gnädig geantwortet, führte man Sie durch den Kreuzgang in die Chorkirche, woselbst Dieselbe eine Musik empfing. Nach Endigung derselben bestieg ich die Bühne und hielte eine Rede an Serenissmum in deutschen Versen. Nach mir redete mein Schall in lateinischer, Hutten in chaldässcher, Baur in italienischer Sprache, Clemm in griechischen Versen, Pichler in französischer und Hebsacker in hebrässcher Sprache. Darauf hielte ich wiederum nach vorangegangener Musik eine Danks

fagrede vor das geneigte Behör. Nach diesem wurde Chor gehalten, ben Se. Berg. Durchlaucht felbst mitsungen. Rach Endigung des felben fing wieder die Musik an, mahrend der mich der Bergog gu fich berief und mich um meinen Geburtsort befragte, ob ich bei Grn. Professor Jahn in die Schul gegangen ware, ob ich gleich in Blaubeuren bei der ersten Lokation Primus worden seie, ob ich es bleiben wollte. Er fragte Srn. Professor Wild, ob mir feiner den Blat strittig machte, und dieser antwortete mit nein. Er sagte zu mir, der Hr. Professor Jahn habe ihme auch schon von mir gefagt. Darauf befahe Er das Rlofter, ging in die meiste Musea und end= lich in unsern Hörfaal. Hier waren eben einige geometrische Riguren an einer Tafel angemacht. Er erkundigte sich, welches die besten Beometer unter uns maren, und bann rufte er meinen kleinen Stinger und mich und eraminierte uns in der Geometrie. Bu meinem Stinger, ber ein wenig ängstlich redete, fagte er: laß er sich nicht bang fein, ich bin ja kein fo fürchterlicher Rerl. Er fragte den Grn. Professor Begelmaier, ob er auch in den Klöftern fariert habe (bestraft worden fei). In Maulbronn einmal, war seine Antwort. Er fragte dann mich das nemliche und ich fagte: Ja. Warum? Ihr Durchlaucht, ich hab' mich verschrieben. So, fagte er, und Madame Leutrum [Franziska, nachmalige Gemahlin des Herzogs] lachte. Nachdem Er fich gegen vier Stund bei uns aufgehalten, fo reifte er wieder ab. schiefte aber einen Jagdpagen zuruck und ließ unfere Reden noch nachholen. Hr. General v. Bouwinghaufen fagte zu mir, ich follte nur brav auf einen Feldprediger studieren. Se. Durchlaucht fagte noch, sie wolle in Tübingen bei unserem Baccalaureat sein, als wobei wir zu Doctores philosophiae gemacht werden." (Die Promotion mußte deswegen schon im August nach Tübingen und sich eraminieren laffen.)

Drücks Aufenthalt im Tübinger Stift fällt in die Werthersund Siegwartperiode. Er hatte, wie in dieser Zeit der redsseligen tränenreichen Empfindsamkeit jeder gebildete Jüngling, das Bedürfnis, seinen Gefühlen in einem regen Briefwechsel Ausdruck zu geben und Erwiderung zu verschaffen. Eine Schwester und ein Bäschen waren seine Korrespondentinnen; mit letzterer, die sich nach Ulm verheiratete, ist er lebenslang in Briefwechsel geblieben, und da die meisten Episteln seiner Hand erhalten sind, ist uns mit der Kenntnis seines äußeren Lebens auch in sein inneres manch tieser Blick vergönnt.

Im Stift war nach schwachen, alsbald amtlich unter-

brückten Anfängen einer schöngeistigen Bewegung vor einem und zwei Jahrzehnten "das Wehen des neuen Klopftockschen Geiftes mit dem Anfang der 1770er Jahre ftarfer und un= widerstehlich geworden". Gottlob David Hartmann, der leidenschaftliche, aber bald verstummte Verkündiger dieses Neuen, hatte das Stift eben verlaffen, als Drück es bezog. Auch dieser gehörte einer Gesellschaft von Boeten an, schreibt der Freundin Verse, die an Hölty erinnern, verfaßt drei Trauergedichte in einer Nacht, jedes für einen Dufaten, mas er, nicht ohne die wenig bemittelte Mutter um Erlaubnis zu bitten, zur Unschaffung von Büchern verwendet. Der Freundin schickt er den Werther, der "seit er im letzten Herbst (1774) herauskam, in unserem Lande schon zweimal nachgedruckt worden ift"; dann mandern Sophiens Reise von Bermes, das Fräulein v. Sternheim der la Roche, Porif, Grandison, Kleift, Jacobi, Wielands Jdris, Michaelis' Operetten bin und her; gang besonders aber wird über Siegwart eingehend mit der Schwefter und der Freundin verhandelt. Wenn Schriften, meint er, der wahrste Ausdruck der Seele sind, so muffe Miller der beste, liebevollste Mann sein. Alls er ihn dann persönlich kennen lernte, war er freilich von dem eitlen, nur "von sich, von Klopstock und den Berzensbegebenheiten auf feiner Reise redenden" schwer enttäuscht, wie nach Jahren von Boß mit feiner unerträglichen Gelbftvergötterung, mahrend die "schlichte, gefund verständige" Frau Ernestine ihm um vieles beffer gefällt.

Nachdem Drück das theologische Studium vollendet und noch zwei Jahre als Bibliothekar im Stift zugebracht, wurde er im Juni 1779 mit drei anderen Magistern, Obrecht, Schoder und König, zu einer Prüfung vor den Herzog nach Stuttgart geladen und, da sämtliche Examinatoren, Haug, Nast, Abel, Schwab u. s. w., ihn obenanstellten, als "ohnstreitig der Beste", wie der Herzog an den Intendanten schrieb, zum Professor ernannt. 136 Er ging ungern, fand aber "die große Stadt" viel besser als er erwartet, namentlich das gessellschaftliche Leben, von dem er sich "Bildung für die Welt"

verspricht, das ihm aber auch Langeweile bringt, weil "die Mädchenwelt ein fehr fades Ding aus Modezwang" ift. "In einer Lage, welcher um des Berzogs willen vielleicht mehr Achtung erwiesen wird, als sie verdient, hab' ich überallhin Butritt und also das beste Mittel zur Menschenkenntnis, diesem wichtigsten Geschäfte. Freilich kömmt einem auch manches unter die Augen, das man unter Menschen nicht seben sollte, aber es begegnet einem doch immer weit mehr gutes . . . Auch der Charafter des Herzogs nimmt täglich eine bessere Bendung. Erft heute erfuhr ich von einem Geheimen Sefretar, daß er schon mehrere Wochen in etliche Gegenden unseres Baterlandes, mo gegenwärtig eine epidemische Krankheit ift, 100 Gulden, auch 100 Taler aus des Herzogs Schatulle unter fremdem Namen schicken muffe. Cogar befam ein Beamter einen Berweis, daß er bei Austeilung biefes Geldes gesagt hatte, daß es vom Herzog sei." So im November 1779, nicht ganz zwei Jahre nach jenem feierlichen, von allen Kanzeln verlesenen Versprechen bes Bergogs, eine neue Lebens= periode zu beginnen. Schon im Mai 1780 sautet bas Urteil des jungen Professors anders. Er verzichtet auf die Freude eines Besuchs der Freundin in ihrem elterlichen Sause zu Oberenfingen bei Nürtingen, weil der Bergog "den tollen Gin= fall hatte, dort ein Gut zu faufen. Wären wir zusammen dort und wäre Serenissimus guter Laune, so ließ' er mich wahrscheinlich zu sich fordern, um all die Beränderungen zu zeigen, die er da machte; und wär' er's nicht, so ist der Mann neugierig genug, sich nach allen Umständen zu erfundigen, warum ich dahin kam, was ich da machte? Und einem neu= gierigen Großen fehlt's nie an Zuträgern. Überhaupt wüßt' ich feinen Menschen auf der Welt, der andern weniger Freude gönnt, als der Herzog, er habe sie denn selbst andern ge= macht. Wie steif, wie unfreudig aber die Freude aussehe, die er einem macht, dies begreift sich von felbit". Go ift benn die Lage des Lehrers am ehesten befriedigend im Commer, wo der Berzog beinahe nie in Stuttgart ift. Aber auch da ist er "in die Afademie eingeferkert, kann nicht zum Tore

hinaus, ohne aufgeschrieben zu werden, nicht verreisen ohne Urlaub zu nehmen, wenigstens nicht an einen Ort, wo er in der Nähe des Herzogs vorbeikomme, und Urlaub nehmen kann er nicht, weil es zu oft käme. So ein glänzender Sklave ift alles um die Person des Herzogs!"

Etwas später legt Drück ein leider schon mit Nummer 16 aufhörendes "Schwarzes Buch — Verstand und Unverstand" an, worin er allerlei Schwächen seiner Kollegen und Vorgesetzten geißelt, aber auch Beiteres und Bitterernstes vom Gebieter überliefert. Beispiele: Der Herzog ließ den Pfarrer Rümelin von Sielmingen zu sich rufen. Diefer, um recht proper zu erscheinen, schickt die Magd mit der Perücke voraus. Bei Hohenheim begegnet Er ihr. "Bober?" Bon Sielmingen. "Was trägt Sie da?" Des Herrn Pfarrers Perücke. "Sie kann nicht hier auf ihn warten, Sie muß borthin." So schickt er sie eine ganze Viertelftunde weg und wartet auf den Pfarrer, bis er fommt. - Der Raiser saate dem Kurier, Herrn v. L., welcher abgeschickt mar, für das Universitätsdiplom zu banken: "Mich freut's, wenn es Seinem Herrn angenehm war. Nicht mahr, jetzt macht Sein Herr alle Tage Dottors?" — An der Gräfin Namenstag wurde in Hohenheim vor einem Saal den Armen Brot ausgeteilt. Über der Türe stand eine Devise mit der Aufschrift: Franzistens überfluß ersett der Armen Mangel. Rach geschehener Austeilung des Brots setzte sich der Herzog mit seinem ganzen Hof in eben diesem Saal zur Tafel, und Devise und Aufschrift blieb fest stehen. — Bei der Fête in Hohenheim für ben ruffischen Thronfolger, 1782, äußerte die Gräfin ihr Miß= fallen über jene Inschrift an der Ginsiedelei: Freunde, ich ge= noß die Welt u. f. w. In der Beschreibung der Festlichkeiten strich der Herzog das Lob des Prinzen Friedrich, ließ sein eigenes ftehen. — Bu der Feier am Geburtstag der Gräfin 1782 machte Uriot den Vorschlag, in dem Tempel der Un= fterblichkeit die Bildfäulen Beters und Ratharinens, Lud= wigs XIV. und der Maintenon, des Herzogs und der Gräfin aufzustellen. Der Herzog fühlte die Konseguenz, wollte es aber nicht gleich zu erkennen geben. Etliche Tage darauf befahl er, auch den Kaiser, später die russische Kaiserin, dann auch noch den König von Preußen darunter zu stellen, endelich die Maintenon wegzulassen. "Aber," sagte er zu dem Chevalier v. M., der die Rede zur Einweihung dieses Tempels halten sollte, "es fällt mir da ein, die Grässunter lauter gekrönten Häuptern. Das Publikum möcht' es misverstehen. Nur wegen ihrer Tugenden kommen sie hier zusammen. Bersteht Er mich? Er muß dies in Seiner Rede sagen." — Als den Fünfundfünfzigjährigen der Leibemedikus R. vor der ungezügelten Sinnenlust warnte, erwiderte er: er sei einmal daran gewöhnt, wie der Tobakschnupfer an eine Prise Tobak, im ganzen mach' es ihm ebensowenig Bergnügen. —

Die erwähnten Festlichfeiten aus Unlag des ruffischen Besuchs im September 1782 freuten den emsigen Gelehrten höchstens als Ausruhezeit, weil die akademischen Geschäfte unterbrochen waren, während "die Bergnügungen selbst schon durch das Gerede, das ein halbes Jahr davon war, ihrer übersatt gemacht haben. Es ist doch etwas Sonderbares um das menschliche Vergnügenhaschen", schreibt er, "wie alles hier zusammenfloß, um Dinge zu sehen, die kaum auf etliche Augenblicke das Auge vergnügen konnten, und wie am Ende alles höchst unzufrieden und in seiner Erwartung betrogen wieder abreiste! Und doch hätten alle, die kamen, leicht voraus berechnen fonnen, daß es ihnen so ergehen mürde". Bor Pessimismus, wozu der nie ganz gesunde, öfters hypochon= brische Mann geneigt sein mochte, bewahrte ihn mit seinem unerschütterlichen Vorsehungsglauben sein Geschichtsinn und offener Blick in die Gegenwart. "Wahrhaftig," ruft er 1783, als wieder einmal der Weltuntergang prophezeit war, "unser Teutschland ist noch nicht gut genug zum Untergehen. In tausend Dingen der Aufflärung haben wir kaum erft an= gefangen, in tausend andern sind wir erst halbwegs vor= gerückt, und nur sehr wenig ift, worin wir es zu einem Grade der Vollkommenheit gebracht haben. Wir haben also noch

nicht den vollen Zweck erreicht, zu dem wir hier schon bestimmt sind. Überdies sind gerade jett solche Gärungen unter den Menschen, die, wenn mich nicht alles trügt, ein allsgemeineres Wohl hervorbringen werden, als disher noch nicht über die Erde verbreitet war. Man fängt an, duldsamer gegen unschuldige Meinungen anderer zu werden, die Frömmigsteit wird reiner und aufgeklärter, die Menschheit lernt nach und nach ihre Würde fühlen, man wagt es laut von Tyrannen zu sagen, daß sie Tyrannen sind, und je lauter das Geschrei wird, desto mehr werden sich diese Herren fürchten, Tyrannen zu sein. Die Rechte des einzelnen Menschen werden ganzen Gesellschaften heiliger, auch der einzelne kann nicht mehr widerrechtlich, wie ehemals, unterdrückt werden, ohne daß es das Publifum erfährt."

Man begreift es, daß der Lehrer, der von solchen Un= schauungen und Gefühlen durchdrungen Geschichte lehrte, die Berehrung und Liebe seiner Schüler in besonderem Mage genoß. Beim Karlsfest 1838 ergählte einer berfelben: sie haben den Schlag der Lehrstunde für altere Geschichte jedesmal mit einer gewiffen Sehnfucht erwartet, und wenn die gahl= reichen Subsellien des geräumigen Hörsgaals das Auditorium nicht zu fassen permochten, so haben sie aus andern Sälen und Zimmern Banke, Stuhle und Schemel herbeigeschleppt. "Der Berzog, dem diefe Explosionen einer feltenen Lern= und Wißbegierde nicht verborgen blieben, beehrte einst eine solche Vorlefung mit seinem Besuch, den er auf die ganze Stunde ausdehnte. Beim Abschied drückte er dem würdigen Lehrer die Hand und richtete die freundlichen Worte an ihn: Ich dank' Ihm, lieber Herr Professor! Nun nimmt es mich nicht mehr wunder, daß die jungen Leute fo gern in Sein Rollegium geben; Er versteht es fehr gut, ihnen Seinen Lehr= saal zu einem Refreationsplatz zu machen." 187

Außer der Geschichte hatte Drück Geographie zu lehren und mit den Schülern alte Klassister zu lesen. Auch diese Fächer hob er über den gewöhnlichen mechanisch=pedantischen Betrieb hinauf. Vom geographischen Unterricht zeigt dies seine erste und einzige größere Druckschrift: Erdbeschreibung von Ufien. Erster Teil. Stuttgart, Mehler 1784. Er schickte bas Buch auch seiner Freundin, obwohl es sie nicht intereffieren werde, aber es soll einmal ein getreuer Abdruck seiner Seele für ihren Sohn sein. "Alles, mas besonders von seiten ber bürgerlichen Einrichtungen meinen Beifall oder meinen Saß hat, hab' ich darin gezeichnet, alle meine Wünsche für die Menschheit darin ausgeschüttet und so stark als möglich der immer zunehmenden Unterdrückung ins Ungesicht geflucht. Wie belohnt würd' ich mich vor all meine Mühe halten, wenn nur etliche aus diesem Buche freier von den sogenannten großen Berrn denfen lernten, nur einer dadurch eifrigerer Unbeter des allweisen Urhebers und Regierers der Welt würde!" Leider ift diesem ersten Band des Buchs niemals. ein zweiter gefolgt. Der philologische Unterricht sollte zugleich vorbereitend fein für den philosophischen. Abel las mit den Schülern Ciceros Schrift de officiis, Drück den Geschicht= schreiber Juftinus, um sie "sowohl in der lateinischen Sprache als auch in der Philosophie und der Geschichte zu üben, damit sie hernach desto stärkere Fortschritte in ihrem philosophischen Kursus machen könnten". "Drück suchte unseren Geist vornehmlich dadurch zu bilden, daß er uns in den Geist der Autoren einführte. Nur er leitete uns an, die Gedanken des Klassifters aufzusuchen und zu erfassen; nur er zeigte den Busammenhang und den Gedankengang und übte uns, an das, was wir lafen, den Magftab des Gefetzes anzulegen, welches man in der Logik das des zureichenden Grundes nennt. Im Geschmack war ihm feiner der neben ihm stehen= ben Lehrer zu vergleichen; er hatte eine besondere Gabe, dieses Organ in uns zu wecken und in Tätigkeit zu erhalten, wobei er auch die Beurteilung deutscher Dichterwerke anwandte." So berichtet der berufensten einer unter den Schülern, Karl Ludwig Roth, 138 über Trück aus der wenig späteren Beit, da dieser nach Aufhebung der Akademie am Gymnasium lehrte. Als "das vornehmste Element in des Meisters ansprechender Beise" bezeichnet Roth "feine Humanität, an welcher

zwar seine natürliche Anlage großen Anteil hatte, die aber doch eigentlich als eine Frucht seiner Willenskraft betrachtet werden muß, denn er war von Natur zu heftigen Aufwallungen sehr geneigt; es war die Macht der mannhaften christlichen Liebe, die das Lehramt als den von Gott vertrauten Beruf betrachtet und für die menschliche Schwachheit täglich neue Stärfung bei der Quelle aller Weisheit sucht".

Glücklich in seinem Beruf, im Berkehr mit den Kollegen Abel, Schwab, Hochstetter und andern, in seinem häuslichen Leben mit Mutter und Schwester und seit 1789 mit der seiner würdigen Gattin, Friederife Rau, Oberamtmannstochter von Kloster Anhausen an der Brenz, hat der beliebte, in weiten Kreisen geschätzte Mann doch wiederholt sich von Stuttgart und der Afademie weg, auf eine Landpfarrei oder in eine Klosterschule, gesehnt. Die Arbeitslaft bei zehn Schulund vierzehn Privatunterrichtsstunden neben dem Bibliothef= geschäft war groß, das Einkommen auch bei der einfachsten Lebensweise den Bedürfnissen der machsenden Familie, der Abung einiger Gaftfreundschaft, dem Bücherbedarf des Gelehrten kaum entsprechend. Aber der Herzog ließ ihn nicht ziehen, gab ihm nur eine kleine Zulage als Bibliothekar, fo daß die ganze Besoldung schließlich 1150 Gulden und 2 Meß Solz betrug. Die Freundschaft großgefinnter freigebiger Gdelleute, v. Balm, v. Teffin, v. Seckendorff, hat der Zartfühlende nie für sich, nur für Witwen und Baifen, talentvolle Junglinge u. f. w. in Anspruch genommen.

Gleich seinem Freund Abel erfannte Drück deutlich die Mängel der Anstalt, an welcher er wirkte: er hofft im Herbst 1784 eine gründliche Beränderung, wohl in dem von Abel (S. 116) angeregten Sinn; "sie käme von allen Seiten so gerade zur rechten Zeit, und sollte diese Beränderung auch ihr Tod sein". Als aber dieser Tod nach dem Hingang ihres Stisters wirklich kam, klagt doch auch er über "die schnöde Art, womit ein Institut, das bei wirklichen großen Fehlern gewiß noch größere, für das Vaterland höchst wichtige Vorzüge hatte, nun von Leuten behandelt wird, welche wegen

ihres Umtes schon das Gute desselben, wenn auch unter einer ganz veränderten Form, für das Baterland zu erhalten höchst bemüht sein sollten". Über, tröstet er sich, "diese Gleichgültigsteit wird in Ewigfeit nicht das zernichten können, was die Akademie wirklich Gutes geleistet hat". In diesem Sinne hat er am 22. Februar 1794 dem Herzog Karl und seiner Stiftung die würdige Trauerrede gehalten. 139

Bunächst blieb für ihn Arbeit genug: Unterricht für die vielen Zöglinge, die nach der Aufhebung der Afademie noch in Stuttgart blieben und beren "Bedürfniffe möglichft zu befriedigen der fortdauernde Genuß feiner Befoldung ihm gur Pflicht machte"; an der Bibliothek aber "mehr Taglöhnersals Bibliothefarsarbeit, da der Pring Friedrich, der nachmalige König], der so gern regieren möchte, daß er schon vor der Zeit zu regieren sucht, jo begierig ist, den vollendeten Ratalog einer von ihm ehemals fo gleichgültig behandelten Bibliothef zu haben". Drück felbst und die Behörde dachte an eine Professur in Tübingen für ihn; aber "so wie dieses itt ift und vermutlich immer fein wird" — namentlich das Stift fei gang verwildert - mochte er lieber nicht hin. "Stuttgart hält mich gewiß nicht, seiner bin ich längst satt, und werde es bei dem neuen Gang der Dinge, in welchem so gang nichts von der Selbständigkeit voriger Zeiten mehr ift, täglich mehr. Aber, Afademie! du wirst ewig meine Sehnsucht haben."

Als er dann Lehrer am oberen Gymnasium, unter Beisbehaltung des Bibliothekariats, wurde, durfte Trück noch über zwölf Jahre als ein Lehrer von Gottes Gnaden im Segen wirken (S. 131). Sein Familienleben, ob ihm schon ernste Prüfungen durch Krankheiten und Todesfälle nicht ausblieben, war ein überaus glückliches, einem weiten Berwandtenkreis zu gute kommendes; der vertraute Verkehr mit seinem Georgii, den man hernach den letzten Württemberger genannt hat, mit Abel in Tübingen, mit Spittler und Planck, wenn diese von Göttingen kamen, erhielt den Mitteilsamen frisch; die Uchtung und Liebe der weitesten Kreise linderten einigermaßen den Kummer, mit welchem der treue Patriot sein geliebtes Alt-

württemberg und deffen hoch eingeschätzte Verfassung unter bem Drang der Weltereignisse langsam untergehen sah. Zwar in den Schreckenstagen des Juli 1796, als die Franzosen mit den Ofterreichern um Stuttgart her fampften, blieb Drück mit den Seinen verschont, nur in der Wohnung unter ihnen "fiel ein Plünderer ein und holte fich durch die übergroße Feigheit der Leute zwei Uhren und ein Baar Schuhe". Aber er sieht in dem, was jetzt geschieht, nur einen Borschmack von bem Jammer, der noch kommen soll, der freilich, wenn er "größere Befinnung, vernünftigeres Sinsehen auf das, mas wirklich nötig und gut ift, nach sich zieht", heilfam wirken fann. Im November starb der Landschaftskonsulent, ehe= malige Professor der Afademie, Hochstetter, Drücks lang= jähriger Freund, an dem er ftets sein eigenes Arbeiten und Sandeln gemeffen hatte. In volltonenden Worten, wie fie die Männer von damals nach antikem und französischem Vorgang liebten, in diesem Fall aber sehr ernsthaft gebrauchten, forgte der landständische Ausschuß freigebig für die Hinterbliebenen des Braven, der "fich um das Vaterland wohl verdient gemacht" habe, und bestellte zum Pfleger für fie den Professor Drück "als den beften Mann des Baterlandes". Mindeftens gab es feinen, der die Gebrechen und die Leiden seines Landes schmerzlicher empfand; keinen, der gerechter als er den Teil von Schuld abwog, welcher die Regierung und die Stände traf. Alagt er nach Hochstetters Tod: "Ich muß mich hüten, auf mein Vaterland und auf die Berren, die an feiner Spige ftehen, hinzublicken; die find doch zum Teil gar zu dumm, jum Teil gar zu bos, und etliche find wohl beides zusammen, oder mas ist der Grund, daß sie keinen Landtag wollen und itt im Frieden mit Frankreich sich so sonderbar gebärden?" so sieht er den endlich im März 1797 einberufenen Landtag nach hoffnungsvollem Anfang bald gefährliche Wege wandeln. "Es ift feine Ginheit mehr unter den Röpfen. Nicht Butrauen, was eine solche Versammlung doch immer leiten muß, sondern individuelle Ideen und fleinliche Wünsche regieren nun jeden einzelnen. Gile wäre das allererste gewesen, um

bie rechte Zeit noch zu erhalten, nämlich für die Erreichung der Berbefferungsplane die Abwesenheit des Erbprinzen, für die Erhaltung der großen Steuern die frische Angst vor den Franzosen." "Als neu aufgestellter Zensor," scherzt Drück im Sommer 1797, "halte ich die Wage des Berstandes meiner politischen Landsleute in der Hand, und wenn mein Blut zu träge fließen will, so geh' ich in der einen Stunde zu einem Mitgliede des Gouvernements und lasse mir über die Streiche der Landschaft, und in der andern zu einem Landschaftsstonsulenten und lasse mir über den bösen Willen des Gouvernements vorklagen. Am Ende ärgere ich mich dann über beide, daß sie im Grunde sich nur mißverstehen und keiner bösen Willen gegen den andern hat. Das Mißverständnis richtet offenbar so viel Unheil an als das Unverständnis, wiewohl es an diesem bei uns gegenwärtig auch nicht fehlen mag."

Nach der Thronbesteigung des Herzogs Friedrich im Dezember 1797 macht den Patrioten anderes sorgenvoll und bekümmert. "Leidenschaftlichkeit in jeder Handlung und vernichtender Stolz gegen alles, was nicht wenigstens adeliges Blut in seinen Udern hat, nebst hohem Hang zur Verschwendung auf der einen Seite und zu weit getriebener Sigensinn auf der andern, der, anstatt biegen zu wollen, brechen will, und zu lebhaft aufgenommene Zeitbegriffe sind die zwei öffentslichen Teinde, welche gegen einander noch immer zu Felde liegen und von den leichten Truppen, dem Privatehrgeiz, Privatrache, Sigennuh, Sigendünkel und Herschspilcht, die dem feurigsten Demokraten sast immer am ehesten zu Kopf steigt, sobald er in einer wirksamen Stelle ist, angeführt werden"...

Vom November 1797 bis Oftober 1798 wohnte Drücks vertrauter Freund Eberhard Georgii als Abgesandter der württembergischen Stände dem Friedenskongreß in Rastatt an. Daheim gewöhnt, regelmäßige Zwiesprache zu halten, jett nach fortgesetzter Fühlung mit der Heimat verlangend, führte er einen regelmäßigen Brieswechsel mit Drück. Leider sind uns nur Georgiis Briese 140 erhalten, aber wir lernen aus ihnen manches weniger Bekannte vom Gang des Länders

schachers in der Markgrafenstadt kennen und ersahren, wie sehr sich Drück durch seine treuen Berichte über die Menschen und Dinge in Stuttgart, besonders auch durch eingehende Beschreibung der schwäbischen Prälaturen und Reichsstädte, welche zur Entschädigung der jenseits des Rheines Beschädigten bestimmt waren, Georgiis und nach dessen lebhafter Versicherung "des Baterlandes Dank" verdient hat.

Die Mitteilungen an die Ulmer Freundin zeugen von wachsender Verstimmung über die heimischen Ereignisse und Zustände.

Juli 1799: "Wir haben allerdings einen Landesvater, aber der alle feine Landeskinder als unmundig betrachtet. Seine neuliche Reise an die öfterreichische Grenze hatte ohne Zweifel keinen anderen 2weck, als von dem Raifer eine Rute fur diefe Unmundigen gu holen. Indessen die Sprecher fur diese Landeskinder betragen sich wirklich fo, als wenn nicht nur diefe, fondern fie felbst auch noch, nicht eben an Jahren, aber doch an Verstand, unmundig wären" . . . September 1799: "Die Entlaffung dreier Geheimenrate, worunter gerade einer der würdigsten des Rollegiums war (Hoffmann), der dadurch geschehene Bruch in unsere Verfassung, der feste Entschluß des Berzogs, den Frieden mit den Frangofen zu brechen und feine Truppen, zu denen das Land von neuem 4000 Refruten geben foll, nachdem es vor acht Tagen 1600 gegeben, zu der Armee stoßen zu laffen, die fortdauernden Requifitionen der Raiferlichen, die Schuldenlaft von wenigstens 13 Millionen, das gangliche Verschwundensein des Geldes aus dem Lande, das Mißtrauen des Berzogs gegen feine Rate und ber Geheimenrate gegeneinander, der haß des Gouvernements gegen die Landstände, der Mangel an fester und weiser Politik bei diefen, Die Unzufriedenheit des Landes mit feinen eigenen Ständen, das zurückstoßende Betragen des Berzogs gegen alles, was ihm auf dem Wege begegnet, und nun feit 14 Tagen der Ginfall der Franzosen, das Ausschicken unserer Soldaten gegen dieselben, die auch wirklich mit ihnen handgemein geworden find, das Flüchten aller Raffen, aller beweglichen Guter des Hofs, der fürftlichen Familie felbst, des Letten, was noch in Ludwigsburg war, dem Zeughaus Ulm zu, Uffen und Lapageien und fürstliches Bieh und Refruten in einem Saufen hinter Cannftatt. . . . Man behandelt das Land wie ein Brivatmann bei einem Brande sein Saus, das ihm vor Feuer affefuriert ift. Er dentt nicht an das Loschen, nur an das Retten feiner Möbeln. Db aber Rußland und Öfterreich das abgebrannte Haus wieder hergestellt hatten, wer möchte das versichern? Daß es aber

stündlich noch dem Brande ausgesett ist, ist nur zu gewiß." - Dftober 1800, nachdem lange in Stuttgart Franzosen gelegen, die Beamten feine Besoldung in Geld und Wein erhielten u. f. w.: "Uch! wenn Gott bald Frieden gabe, ohne welchen fein Beil ift; und felbst der Friede, wird er die Bunden unsers Baterlandes benarben laffen? Freilich, das Brennende diefer Bunden wird auch fein Gutes haben, es wird doch einzelne jum Nachdenken über fich, jur Befonnenheit, zu der Runft des Entfagens oder vielmehr des Ent= behrens bringen. Daß aber die Menschen nur erst nach harten Lektionen so etwas lernen! und der wievielste lernt wirklich?" -1803, als die Reichsstadt Ulm banrisch geworden: "es war doch recht gut, daß der wurttembergische Birsch euch nicht auf seine Borner nahm" . . . Im Ottober lieft Druck auf einer Rugreise mit ben Seinigen in einer Zeitung "ben Tob ber Allgemeinen Zeitung. Ich vermutete leicht, daß die Hoferplofion, deren Blitz das Blatt fo plöglich niedergeschmettert hatte, auch die Benforen, beren einer ich war, schrecklich angedonnert haben wurde. Ach! ich fühlte mich schon dem Dunstkreis der Hauptstadt näher. Alle meine fo frobe Stimmung legte fich . . . wir find vergnügt gewesen. Bier tonnt' ich's nur dann fein, wenn ich vergeffen, nicht feben, nicht hören tonnte. Aber vergeffen, nicht feben, nicht hören ift - Tod. Run, auch der Tod wird einmal kommen". -

Im Jahr 1804 wird Drück von seinem Landsmann Steinfopf in London von der Gründung der Britischen Bibelgesell= ichaft benachrichtigt und gebeten, über den Stand der Bibelver= breitung in Württemberg sowie die reiche Bibelsammlung in ber Stuttgarter Staatsbibliothef zu berichten — die erste Unregung zu der 1812 ins Leben getretenen Württembergischen Bibelanftalt. 141 In diesem Jahr 1804 ift Drück unter den Lehrern des Prinzen Gugen von Württemberg, des nachmaligen Siegers von Rulm. Dennoch erhält er nicht das erledigte Reftorat am Gymnasium, um das er allerdings aus Rücksicht auf ältere Rollegen sich nicht gemeldet, das aber jedermann ihm zugedacht, für welches das Konsistorium und der größere Teil des Geheimen Rats ihn vorgeschlagen, der Rurfürst selbst ihn ins Auge gefaßt hatte. Der Minister v. Mandels= lohe trat dazwischen, und "weil er nichts vorzuschieben wußte, unterschob er mir solche politische Grundsähe, welche, wie das Defret sich ausdrückt, nicht geeignet seien, Unhänglichkeit an

ben Regenten zu erzeugen und zu unterhalten". Drück und seine Frau trösten sich über das Nichterhalten des "bequemen Besoldungshauses" damit, daß ihm "die Beschäftigungen seines bisherigen Umtes angenehmer sind, als die des Rektorats". Die Nachricht von der schweren Erkrankung Ferdinand Hubers, des Redakteurs der Allgemeinen Zeitung, beunruhigt Drück und viele Stuttgarter, "denn Hubers haben viele Freunde hier zurückgelassen". Rurz vorher hatte Drück, wie von Ernestine Voß, so von Therese Huber geschrieben, ihm dünke,



Professor Drud

sie sei seit manchen Jahren der vorzüglichere Teil des Che= paares. "Schon der kostbare Stil, in welchen der Mann alles einwickelt, scheint mir zu beweisen, der Mann hat zu verhüllen. Die Frau ist freilich ein Klingklang einer Schelle, aber dieses ift sie nur oft. Im wesentlichen ist sie ein muster= haftes Hausweib und eine Freundin, welche wahrer Aufopferung für Freunde fähig ist. Haben Sie Nachsicht mit der schmetternden Außenseite; es ift im Grund eine gut

organisierte Frau." — 19. Oftober, 1805 mit der Nachricht, ein Schmalzhafen für die Freundin in dem den Franzosen ausgelieserten Um stehe bereit: "Gott, welche Begebenheiten in so wenigen Tagen! Heute vor vierzehn Tagen war Napoleon noch auf der Brücke zu Cannstatt, und nach seinem heute hier angesommenen Bulletin ist die österreichische Urmee um mehr als 40000 Mann vermindert und der Rest dersselben von Murat und Lannes über Heidenheim und Aalen hin verfolgt." — März 1806 (Württemberg ein Rheinbundsskönigreich): "Seit dem Ansang Oftobers entwickelt sich allmählich, was nun seit dem 30. Dezember in vollem Maße

ausgebrochen ist in unserem Baterlande. Wir haben dieses im eigentlichsten Sinne verloven. Und seit acht Tagen ist nun vollends eine desorganisierende Organisation erschienen, welche jenes bis zur völligsten Unkenntlichkeit umbildet. Auch nicht ein Stein von dem alten Gebäude ist auf dem andern geblieben. Man möchte vor Wehmut weinen und vor Arger heulen." Wie tief der Groll über den Staatsstreich des Rheinbundskönigs in dem so gar keines Hasses sähigen Herzen saß, zeigt ein Brief vom 28. Mai 1806, der sogar an dem Brinzen-Thronfolger, der Hoffnung der Patrioten, verzweiselt.

Um 1. Februar 1807 schrieb Drück zum letten Male nach Ulm, mit sichtlicher Beränderung der lange jo gleich geblie= benen schönen Handschrift. Die Antwort war ein Klag- und Trostschreiben der Freundin an die Professorin und ihre Kinder, die den besten Gatten und Bater am 27. April verloren hatten. "Er hat ein schönes Leben gelebt," schrieb jene, und dieses Zeugnis flingt durch die verschiedenen Nachrufe, welche dem Vielbetrauerten, ichmerglich Vermißten gewidmet worden sind. 142 Echte Humanität, ein edler, durch das flassische Altertum gebildeter und genährter Geist, tiefe Religiofität, deren Katechismus flein, aber umsomehr in Geist und Leben übergegangen mar, unbestechlicher Freimut bei aufrichtiger Bescheidenheit und steter Maßhaltung, unbegrenzte Menschenliebe bei voller Menschenkenntnis - das sind die einstimmig gerühmten Grundzüge im Bilde des Mannes, die es erklären, daß "nicht leicht in der Stadt, wo treue Lehrer der Kirche und der Schule jederzeit viele Unerkennung und Unhänglichkeit gefunden haben, der Tod eines Mannes so aufrichtig und allgemein beklagt worden ift, wie das Abscheiden Drücks im April des Jahres 1807." 143 Auf feinem Grab im schönen Stuttgarter Hoppenlaufriedhof haben "dantbare Schüler ihrem allverehrten Lehrer" einen Denfstein gefett, mit den schlichten Worten: Gin edleres Denkmal errichtete er sich selbst in unsern Bergen.

Drücks Bitwe, die ihm neun Kinder geschenkt hatte, wovon vier frühe wieder starben, durfte, von treuen Freunden des Vollendeten, seinem Georgii und andern, in der Erziehung der Waisen fräftig unterstützt, hernach an dem Sohn, einem würdigen Pfarrherrn, den Töchtern und Schwiegerzsöhnen, darunter Karl Mayer, dem Dichter, und noch an Enkeln und Urenkeln viel Freude erleben, dis sie nach vierzig Jahren dem geliebten Mann in die Ewigkeit gefolgt ift.

Noch ein dritter Lehrer, der nach seinem Alter und durch andauernde freundliche Beziehungen Schiller näher stand, verstient Erwähnung:

## Jakob Haft 1751—1822

Durch Conz (S. 26) wiffen wir, daß Professor Nast, wenn er homerische Gefänge nach Bürgers Abersetzung vor-



Professor Nait um 1780

las, auf Schiller "einen erfreulich begeisternden Eindruck gemacht hat". Der Lehrer und der Schüler traten neun Jahre nach des letzteren Austritt aus der Akademie wieder in Verkehr. Am 15. November 1789 meldet der Dichter seiner Braut von Briefen, die er in sein Baterland geschrieben: 144 "Es sind dort einige brave Männer, die meine Lehrer waren und die noch viel Vertrauen zu mir haben. Ein gewisser Professor der griechischen Literatur, Nast, bei dem ich das Griechische lernte

(ober vielmehr lernen sollte), machte mir die Proposition, ob ich nicht mit ihm in Gesellschaft eine deutsche Ausgabe der griechischen Tragiser unternehmen wolle. Meine Jphigenie scheint ihm hohe Begriffe von der griechischen Gelehrsams feit seines ehemaligen Schülers erweckt zu haben. Ich vers

mute, daß ihm dieses Projekt sehr am Bergen liegen mag, und ich freute mich, daß ich ihm seinen Wunsch erfüllen fonnte." Raft hatte dem "verehrungswürdigen Freund" geschrieben, 145 er glaube zu dieser Benennung nach dem Berhältnis, worin sie gegeneinander gestanden seien, noch einiges Recht zu haben; "ich habe seit der Zeit, als Sie Stuttgart verließen, an allen Ihren angenehmen Schickfalen, obgleich in der Stille, doch mit mahrer Berzensempfindung teilge= nommen und mich der Verdienste, die Gie Gich inzwischen um uniere deutsche Literatur erwarben, mit deutschem Patriotis= mus erfreut, und nun freue ich mich fürwahr gedoppelt, daß Sie Sich entschloffen haben, wieder in die akademische Laufbahn zurückzufehren und Sich einem Fach zu widmen, das nicht nur auf deutschen Universitäten noch immer allzusehr vernachlässigt wird, sondern worinnen wir Deutsche überhaupt gegen andere Nationen, vornehmlich Engländer, noch am meisten zurückstehen. Gott stärfe nur Ihre Gesundheit, da= mit Sie auch fur die Geschichte, worinnen Sie bereits als Meifter aufgetreten find, das leiften konnen, mas Gie gur Chre der Nation schon längst für die Poesie und schöne Wissenschaften geleistet haben!" Der von Nast gemachte Vorschlag fam nicht zur Ausführung, wohl aber lieferte er 1791 in Schillers Thalia eine metrische Übersetzung der Gleftra bes Euripides. 146 Und im Frühjahr 1794, als Schiller mit den alten Freunden in Stuttgart verfehrte, machte nun dieser Cotta das Unerbieten, mit den "vortrefflichen Griechen" Raft und Conz (S. 32) "die vorzüglichsten griechischen Tragodien in einer modernen und angenehmen Übersetzung unter dem Titel Griechisches Theater bandweise herauszugeben"; die Korreftur könnte vielleicht durch Herrn Raft besorgt werden. 147 Auch diesmal blieb es beim bloßen Borhaben.

Johann Jakob Heinrich Nast war am 8. November 1751 geboren als der älteste von zwölf Söhnen des Präzepstors, nachmaligen Professors am Stuttgarter Gymnasium, Johannes Nast, der selbst auch einer von zwölf Brüdern war, 1789 Pfarrer in Plochingen wurde und dort 1807 gestorben

ift. Bom Bater, der fich als Sprachforscher und Bibliograph einen Namen machte, vorgebildet, durchlief er, in derfelben Promotion wie Abel, die Klosterschulen Denkendorf und Maulbronn sowie das Tübinger Stift und wurde aus diesem, bald nach dem Genannten, im Januar 1773 auf die Solitude als Professor ber lateinischen und griechischen Sprache berufen. Sein Gehalt von ganzen 350, später 600 und zulett 700 Gulden, macht erflärlich, daß er, seit 1780 mit der Tochter des Bürgermeisters Weiler in Gernsbach verheiratet, wiederholt um Beförderung nach Maulbronn und an das Stuttgarter Gymnasium gebeten hat. 148 Bon seinem Unterricht schreibt der Rieler Physiter Pfaff: 149 "In der flassischen Literatur war mein Hauptlehrer Professor Raft, ein sehr tüchtiger Philolog, von lebhaftem Wesen, und wir handelten nach der Reihe die gewöhnlich gebräuchlichen griechischen und römischen Autoren ab, sowie auch Nast römische Altertumer vortrug und uns in deutschen Auffagen, die wir jum Teil deflamieren mußten, übte." Das "lebhafte Wefen" erhält durch einen Schüler am Gymnafium, S. Wagner, ben Geschichtschreiber der Karlsschule, die leidige Erläuterung: Naft sei infolge ehelicher Dissidien öfter Nachmittags unvorbereitet, auch, wie es schien, in erhitter Stimmung in die Lektionen gefommen. Er war schon vor Aushebung der Afademie 1792 an das Inmnasium übergetreten und ließ sich nach seines Baters Tod 1807 auf die Pfarrei Plochingen versetzen, wo er am 23. August 1822 gestorben ist.

Bahlreich sind seine Druckschriften, neben lateinischen und beutschen Reden, Programmen und Gedächtnisschriften (auf Guibal, Vater Nast und andere), vereinigt in zwei Sammslungen, Tübingen 1820 f., die größeren: Griechische Kriegsaltertümer, Stuttgart 1780, und die mit seinem Kollegen an der Ukademie, Hauptmann Rösch, 150 herausgegebenen Römischen Kriegsaltertümer, Halle 1782.

## Der engere Freundeskreis

Aber vierhundert Zöglinge waren schon vor Friedrich Schiller in die Pflanzschule auf der Solitude eingetreten, aber auch etwa hundert durch Tod und Entlassung wieder abgegangen. Unter den dreihundert in der Anstalt lebenden fand Schiller zahlreiche Ludwigsburger, meist Soldatenkinder, auch einige Offizierssöhne. Die letzteren mögen teilweise mit ihm schon auf der Schulbank gesessen, so die Söhne der Offiziere Bleibel, Miller, Vosseler, Pfeisstlin, der Regimentssfeldscherersohn Stoll, der Sohn des Oberhofgärtners Scheidle. Freundschaft verband ihn aber unseres Wissens nur mit den vier Schulkameraden, die wir bereits näher kennen gelernt haben: den beiden Hoven, Elwert und Massenbach.

Bald fand sich nun ein kleiner Dichters und Künstlersbund zusammen: neben Schiller und dem älteren Hoven: Scharsfenstein, Petersen, Dannecker, Zumsteeg, wozu später noch Haug, Ludwig Schubart und Lempp traten — ein Kreis vielwersprechender Jünglinge, von denen der Dichter und der Bildhauer es zu unvergänglichem Ruhm gebracht haben; doch auch die andern verdienen, und zwar nicht bloß als Freunde des Unsterblichen, der ihnen manches verdankte, im Gedächtnis eines weiteren Jahrhunderts als des ihrigen erhalten zu werden.

Hatte in diesen 1770er Jahren das Schwärmen für Klopsstock deutsche Jünglinge in Göttingen, die Begeisterung für Goethes Werther und Götz die Zöglinge des Tübinger Stifts in Dichtervereine zusammengeführt: warum sollten nicht dieselben Heroen und Rouffeau und Shakespeare die jungen

Geister auf der Solitude verbünden und ihnen so wichtig oder wichtiger sein als Friedrich von Preußen oder Franklin und Washington? Was Schiller aus der alten Heimat 1793 an seinen Körner schreibt: "Mit Hoven habe ich von meinem 13. Jahr dis fast zum 21. alle Epochen des Geistes gemeinschaftlich durchwandert. Zusammen dichteten wir, trieben wir Medizin und Philosophie; ich bestimmte gewöhnlich seine Neisgungen," das darf gewiß für das Zusammenleben dieses engeren Freundeskreises überhaupt gelten. <sup>151</sup> Aus dem kleinen, von Schiller geführten Chor haben wir Friz Hoven bereits näher kennen gelernt. Noch enger als mit ihm, schwärmerisch wie mit keinem andern, war Schiller mit Scharffenstein versbunden — Selim mit Sangir, wie die jungen Dichter in Anlehnung an Kleist sich nannten.

## Georg Scharffenstein

1760—1817 152

Die alte Reichsgrafschaft Mömpelgard, ein vom Doubs durchfloffenes Ländchen füdlich vom Oberelfaß, war gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts durch Heirat an das Fürstenhaus Bürttemberg gefommen. Die Bewohner, die von jeher französisch gesprochen, aber niemals für Franzosen hatten gelten wollen, auch strenge Lutheraner waren, verdanften den württembergischen Fürften gute Schulen und die regelmäßige Aufnahme ihrer für das theologische Studium bestimmten Söhne in das Stift zu Tübingen. Von 1558, in welchem Jahr Daniel Touffaint, der nachmalige Vorfämpfer des reformierten Kirchentums in der Pfalz, zu Tubingen Magifter wurde, bis zur gewaltsamen Einverleibung der linksrheinischen Besitzungen Bürttembergs in die französische Republik haben mehrere Hundert "Mömpelgarder". das heißt Angehörige der Grafschaft und der gleichfalls lange Zeit württembergischen Herrschaften im Eljaß: Horburg, Reichenweier, Blamont, Hericourt u. f. w., die Wohltat des unentgeltlichen theologischen Studiums in Tübingen genoffen.

So lag es für den Gründer einer eigenen weltlichen Lehrund Erziehungsanstalt, Herzog Karl, nahe, auch diese mit Mömpelgardern zu besetzen. Er hatte 1769 seinen jüngsten Bruder Friedrich Eugen als Statthalter in Montbéliard eingesetzt, und schon die nächsten Besuche, welche der Einsame zu Weihnachten 1770 und im Frühjahr 1771 bei den glücklichen Geschwistern und ihrer heranblühenden Kinderschar dort machte, hatten die Folge, daß im Januar 1771 zwei junge

Mömpelaarder in die Garten= und Stuffatorfnabenschule auf der Solitude, im Mai und August dieses Jahres nicht weniger als zweiundfünfzig Söhne des Außenländchens in die jest zur Militärpflanzschule er= hobene Anstalt eingetreten sind. Es waren mehrere darunter. die es zu schöner, einige zu hervorragender Stellung und einem dauernden Namen gebracht haben, und wenn sie alle pon ihrem Landsmann Cuvier überstrahlt worden sind, jo hat doch einer ein Anrecht auf unsere volle Würdigung, um=



General Scharffenftein

somehr als ihm bis heute kaum ein Anfang davon geworden ist: Georg Scharffenstein, unter den Mitschülern und Freunden Schillers vielleicht der ihm in Feuer und Schwungstraft am meisten verwandte, durch Schiller mit einem Ebensbürtigen verbunden — Eberhard Lempp, der gleichfalls erst auf diesen Blättern die verdiente Erneuerung seines früh erloschenen Gedächtnisses erhalten wird.

Scharffensteine, wohl Angehörige einer aus Deutschland (Sachsen?) eingewanderten Familie, saßen seit der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts unausgesetzt teils im Rat der Achtzehn, teils im Magistrat der Stadt Mömpelgard; einige

brachten es zum Ersten Bürgermeister (maître-bourgeois en chef), andere waren Spitalmeister oder Advokaten. Auch Theologen, die im Tübinger Stift ihre Ausbildung erhielten, begegnen uns: Johann Georg Scharffenstein von Mömpelgard, Magister 1659, Pfarrer ad S. Julianum in seiner Bater= ftadt; Julius Friedrich Scharffenstein, geboren Mömpelgard 1688, Magister 1710; Pfarrer in Rappoltsweiler, entlassen, Professor der occidentalischen Sprachen in Nürnberg, 1744 Pfarrer zu Kirchahorn im Bambergischen, wird in der Literatur= geschichte genannt als Übersetzer von Boltaireschen und Calderonschen Dramen; Beter Scharffenftein von Mömpelgard, der in Tübingen 1697 Magister wurde, trat in den altwürttem= bergischen Kirchendienst und starb als Prälat in Murrhard 1765; fein Sohn Georg Chriftoph, 1717-1784, war schließ= lich Stadtpfarrer in Winnenden. Zulett begegnen noch Ludwig Imanuel Scharffenstein von Clairegoutte, Magister 1782, gestorben in Marbach als Pfarrer a. D. von Hohen= acker 1844, und bessen Sohn Karl Ludwig Ulrich, gestorben 1830 als Pfarrer in Winzerhausen.

Die meisten Mömpelgarder Scharffensteine trieben das Goldschmiedgewerbe, so auch David Ricolas, der, mit einer Madeleine Brandt verheiratet, am 11. Januar 1770 als Goldschmied, Mitglied des Magistrats, gestorben ift. Sein Sohn, geboren zu Montbéliard 13. Dezember 1760, war unser Georg Friedrich, der als Waise, wie bereits ge= meldet, am 29. August 1771 in die Anstalt auf der Solitude fam. Dort tat er sich mährend der ersten größeren Sälfte seines Aufenthalts wesentlich durch Wohlverhalten hervor. Denn nach den von ihm sorgsam aufbewahrten Diplomen er= warb er sich den ersten Preis in der Conduite und den zweiten in der Zivilbaufunft am 16. Februar 1772, einen Preis in der Conduite 14. Dezember 1772, den ersten Preis in derselben 14. Dezember 1773, den Breis "vor die Conduite der ersten Abteilung" 14. Dezember 1775. Ein Menschenalter später, als, wie Scharffenftein in einem Briefe wettert, "ein bettelhaftes afthetisches Geschrei nach den Reli=

quien Schillers geführt" und auch von ihm, wie von Beterfen, Cong und anderen, "mas er über Schiller wiffe, für die Publizität verlangt wurde", schrieb er, im Sommer 1810 zu Heilbronn, "anspruchslos, intimer Genuß aus teuren Berhältnissen und Erinnerungen, nicht um in einem periodischen Blatt zu paradieren, wenigstens solang er lebe nicht", "Er= innerungen aus akademischen und Jugendjahren, vorzüglich in Bezug auf Schiller", die er nur wenigen Auserwählten mitteilte, während selbst Cotta, der im Jahr 1811 um Antwort auf einige von Körner aufgeschriebene Fragen für beffen Schillerbiographie bat, sich mit furzer Beantwortung dieser Fragen begnügen mußte. Die Erinne= rungen sind befanntlich lange nachber, 1837, im Morgenblatt gedruckt und seitdem in der Schillerliteratur viel benütt worden, sollen aber nun aus der Urschrift vollständig mit ihren französischen Anklängen in diesen Abriß des Lebens ihres Berfassers, als Denkmal für ihn und den großen Freund, eingereiht werden, unter Berweisung auf die Richtigstellung von manchem einzelnen, welche neuere Forscher, insbesondere Weltrich, der forglosen Niederschrift des Soldaten haben an= gedeihen laffen.

## Erinnerungen

aus akademischen und Jugendjahren, vorzüglich in Bezug auf Schiller.

"Anno 1771 kam ich im elften oder zwölften Jahr in die damals so genannte Militärpslanzschule des regierenden Herzogs Karl auf der Solitude. Schiller war, glaube ich, schon da. Es waren meistens Jünglinge von diesem Alter, außer einigen älteren Patronen, vor welchen wir entsetzlich Respekt hatten. Damals waren noch keine wissenschaftlichen Fächer sixiert; das Ganze war in zwei Klassen oder vielmehr Kasten eingeteilt, Kavaliers- oder Offizierssöhne und Eleven, letztere meistens Soldatenkinder, außer einigen Individuen aus guten bürgerlichen armen Familien. Die erste Klasse war vorläusig dem Militär bestimmt, der größte Teil der Eleven aber den Künsten, Maler, Bildhauer, Architekten, Mussiker, Stukkatoren, Gärtner u. s. w. Es gab auch eine Abteilung von Schneidern und Schuhmachern. Gewisse Corveen, zum Beispiel das Einheizen im Winter, gingen nach

ber Tour. Der Anzug war für gewöhnlich fo: die Offiziersföhne hatten hellblaue, kommistuchene Besten mit Urmeln; der Rragen und Armelausschlag waren von schwarzem Plusch, die Hosen waren von weißem Tuch, der Kopfput war ein kleiner Sut, zwei Bavillotten an jeder Seite und Buder. Die Gleven hatten geftreifte Zwillich= fittel, dergleichen Sofen, wollene Kappen, Papillotten ohne Buder. Alles trug fehr lange falfche Bopfe nach einem beftimmten Mage. Der Paradeanzug hatte mehrere Gradationen; zum größten But trug alles Uniformen. Es gab zum Beifpiel eine Barade von ge= ringerem Grade, wo zwar der gewöhnliche Anzug stattfand, aber mit vier Papillotten an jeder Seite in zwei Gtagen und Buder. Da fah mein Schiller tomisch aus; er war fur fein Alter lang, hatte Beine beinahe durchaus mit den Schenkeln von einem Raliber, fehr langhalfig, blaß mit kleinen rotumgrenzten Augen. Er war einer ber unreinlichen Burschen, und wie der Oberaufseher Ries brummte: ein Schweinpelz. Und nun diefer ungeloctte Ropf voll Papillotten mit einem enormen Bopf! Ich könnte ihn noch malen! Diefer Oberauffeher Nies aus der Rlaffe der Sergeanten (er ift als Saupt= mann und Direktor des Montierungsfachs gestorben) und die anderen Auffeher aus der Klaffe der gemeinen Soldaten waren in ihrem Fache gewiß fehr exemplarische Männer; Nies besonders hatte eine · Übersicht, einen esprit de détail und eine Betriebsamkeit ohnegleichen; er führte aber auch ein Rommando, daß man in seiner Nähe kaum atmete. Die militärische Form war übrigens bei der Organisation dieser ganzen Unftalt der beste Briff, und dieser Korporalismus hörte nach und nach um vieles auf, als das Institut eine höhere Tendenz erhielt, Offiziere vorgesett, Professoren angestellt, Fakultatsfächer und Lehrstunden bestimmt wurden. In jene Schreckenszeit fällt das für die damaligen Kameraden memorable Greignis, daß ber arme Schiller im Borbeidefilieren an dem Bergog ficht- und riechbar in die Hofen . . . Gin schrecklicher und niederschmetternder Kontraft mit den poetischen stolzen Blüten, die schon damals feinem Ropfe entkeimten! Das nämliche Accident war mir schon auf einer Flucht vor dem furchtbaren Oberaufseher passiert, ich vertuschte es aber glücklich.

Es vergingen etwa zwei Jahre, ehe ich das Deutsche so lernte, daß ich die deutschen Dichter nicht allein verstehen, sondern auch in Saft und Blut fühlen konnte. Dieser prädominierende, durch Hinder-nisse (denn diese Beschäftigung war eine Art Contrebande) geschärfte Sinn verband mich genauer mit Schiller, der schon damals dem Ungestüm des seinigen in einigen verstohlenen Gedichten Luft gemacht hatte. Diese Produkte waren nicht, wie sonst gemeiniglich debütiert wird, von weicher sentimentaler Art, keine Expansion einer

von den Schönheiten der Natur ergriffenen jugendlichen Phantafie, fondern fie fündigten schon ein ftartes, mit den Konventionen bereits in Sehde begriffenes Gemut an. Kraftaußerung begeisterte ihn vorzüglich, und ich erinnere mich, daß er ein gewisses damals Aufsehen erregendes Benehmen von mir gegen unfern Intendanten, bas wirklich etwas Festes hatte und [das] ich jetzt noch nicht ganz als Betulanz anfehe, in einer Dbe befang, die er für fein Meifterftuct hielt. Bon dieser Gpoche an datiert sich auch unser intimer Anschluß und der völlige Wechsel unseres Innersten. Diese Freundschaft wurde auch eine geraume Zeit der Lieblingsgegenstand feiner Lieder, wobei ich mich dunkel erinnere, und jest urteile, daß die natürliche, ungeduldige Glut des Herzens wenig poetische Bearbeitung zuließe. Ich weiß nicht, wo diefe Stude hingetommen find. Schiller felbft, als er lange später Bedichte zur Auswahl sammelte, forschte vergebens da= nach." - Das einzige, was von den Gedichten Schillers an Scharffenftein erhalten blieb, ift befanntlich der Bers, von welchem jener am Schluß des Abschiedsbriefs an den Freund schreibt: Lend ift mir's, daß ich die liebe Strophe in meinem Selim und Sangir Lugen strafen mußte:

> Sangir liebte seinen Selim zärtlich Wie du mich, mein Scharffenstein, Selim liebte seinen Sangir zärtlich Wie ich dich, mein lieber Scharffenstein.

"Um diefe Zeit hatte fich eine Urt von äfthetischer Affoziation zwischen Schiller, S[aug], P[eterfen] und mir errichtet; man träumte schon von Edieren, Druckenlaffen u. f. w. Jeder follte etwas machen. Schiller, glaube ich, machte ein dramatisches Stück tragischen Inhalts, B. einen Roman à la Werther, P. auch ein weinerliches Schaufpiel, ich ein Ritterstück." — Auch in der Anthologie von 1782 follen nach Boas einige Aleinigkeiten von Scharffenstein stehen: Der wirtschaftliche Tod, Paffantenzettel am Tor der Sölle, Die Büchse der Pandora, Alte Jungfern. Im Repertorium möchte Weltrich den "Berfuch eines Nichtstudierten: Der Jüngling und ber Greis", mit ber Chiffre Schstn, nach Gedanken und Ausdruck eher, wie eine alte handschriftliche Bemerkung in einem Gremplar des Buches tue, als von Schiller nach Scharffenstein bearbeitet ansehen. - "Wir rezensierten uns nachher schriftlich, wie natürlich auf das vorteilhafteste. Unfer ganzer Kram taugte aber im Grunde den Teufel nichts und es war schwerlich eine Stelle, ein des Aufbehaltens werter Bug darin anzutreffen, wahrscheinlich weil es paradieren sollte. Ich befonders, obgleich ich von den anderen prätonisiert wurde, lieferte ein erbärmliches Ding, an dem nichts als nachgepfuschte Phraseologie bes Götz von Berlichingen anzutreffen war. (Goethe war überhaupt

unfer Gott.) Wir ftanden noch in dem gar fußen Bahn der Autorschaft, als eine grobe, nicht ohne Wit erfundene Boffe bes französisch gebliebenen Kameraden Masson erschien, worin jeder von uns in dem angenommenen Gewande tüchtig und plump verklopft, wo fogar ber arme Infans Schiller an jenen alten Schmerz bemutigenden Undenkens erinnert wurde. Wir fahen und etwas fleinlaut und perblufft an, und unsere Efferveszenz von Autorschaft hatte vor jest ein Ende. Es war ohnehin um die Zeit, wo die Zöglinge sich beftimmten Kächern widmen mußten und genug zu tun hatten, in den Bensen nicht zurückzubleiben. Schiller murde Mediziner, ich Soldat. Man fann nicht fagen, daß Schiller diefen Stand aus Borliebe mählte; es war mehr ein Raptus, oder weil er ihn für liberaler und freier hielt, oder hauptfächlich, weil die darin angestellten Lehrer ihm beffer behagten. Es war aber das Urteil seiner reiferen Jahre, daß es auch für den Dichter gut sei, irgend ein wissenschaftliches, wenn auch heterogenes Fach absolviert zu haben, sei es, mas es wolle, und er wußte hierüber einleuchtend und furz zu argumentieren. Ich wurde Soldat aus jener ungeprüften Vorliebe, die beinahe alle jungen Leute für diesen Stand begen, und wenn ich schon meine Stelle mit Ehre ausgefüllt habe, so gestehe ich doch mit Überzeugung, daß ich weit ausschließlicher für die bildende Runft gemacht war. Alle meine besten freien Stunden waren auch meistens dem Umgang mit den hervorstechendsten Rünftlern unter meinen Kameraden gewidmet: Scheffauer, Azel, Beibeloff, Betich, Danneder; fie ichatten mein Urteil, und vorzüglich mit Dannecker (bem mein Gemut eine eigene Rubrik in meinen Erinnerungen weiht) stiftete sich ein intimes, nie aufgelöftes und felbst in meinen Feldzügen angefrischtes Berhältnis. Diesem Sange zur bildenden Runft ift es wohl zuzuschreiben, daß mein afthetisches Gefühl überhaupt früher reifte und Tatt erhielt.

Allmählich wurde ich der Teilnahme an den Bestrebungen und Produktionen meiner poetischen Kameraden abtrünniger, der stille, aber lebhaste, sessenkrische Benuß einer schon vorhandenen schönern Realität hielt die exzentrische Phantasie in glücklichen Schranken und schlug die eigenen Prätensionen nieder. In der Tat war Schiller damals noch nichts anderes als ein ungestümer Bulkan, der robe, unförmliche Schlacken auswarf. Hier ist der Plat, des Vorfalls zu erwähnen, der uns dis zu meinem vorangegangenen Austritt aus dem Institut entzweite. In einer nach der besten Bedeutung des Worts treuherzigen Stunde legte ich Schiller mein Bekenntnis ab, verbreitete mich nicht nur mit Wärme über die klassischen Schönbeiten einiger bekannten Gedichte, sondern hatte auch die unglückliche Maladresse, eine für die seinigen nachteilige Parallele anzustellen, ja sogar diejenigen anzugreisen, die mir gewidmet [waren],

welche die Freundschaft zu mir inspiriert hatte. Das traf fein Ge= mut, ich fage fein Gemut, denn gewiß wurde diefes mehr verlett als der poetische Egoismus. Schiller wurde nicht falt, denn falt konnte er nicht sein, aber er zog sich mit einer zerknirschten Empfindung von mir ab, an die ich noch jest mit einer fehr schmerzhaften Empfindung dente; denn was einst ein Berg frankte, ist in feiner nachfolgenden Zeit fur findisch und unbedeutend zu halten. Schiller felbft, ber ohnehin im Grunde nur eine furze Zeit feines Lebens aans seinem Bergen, die übrige Zeit nachher mehr seinen Lorbeeren gelebt hat, wurde mir gewiß immer gefagt haben, wenn diefes Borfalls zwischen uns wieder erwähnt worden ware: Du tatest meinem Bergen fehr mehe. Er schrieb mir einen fehr langen Brief, worin seine ganze Seele in Aufruhr war; nie ist in einer totalen Brouillerie zwischen Verliebten fo effektvoll geschrieben worden. (Dieser Brief nebst anderen sind mir auf eine recht heillose Art abhanden getommen.) Ich antwortete verweisend, daß er meine Meinung falsch ausgelegt u. f. w.; aber sei es gegenseitige mauvaise honte oder sonst was für eine Trugerei gewesen, sei es, daß die Freundschaft in diesen Jahren mehr in der warmen Phantasie als tief im Bergen stecke: Die Verstimmung blieb, ohne je ein Wort mehr zu sprechen, bis zu meinem turz nachber erfolgten Austritt aus der Akademie." [Der Brief Selims an Sangir, Schillers an Scharffenftein, kann in Gobekes Ausgabe von Schillers Werken oder in Jonas' Sammlung der Briefe, auszüglich auch bei Weltrich nachgelesen werden.]

"Ich wurde als Leutnant bei einem Infanterieregiment angestellt. Bei ben Beschäftigungen, auch Berirrungen meiner neuen Griftens blieb mein Berg leer und eine unbeschreibliche Sehnsucht nach meinen ehemaligen Umgebungen, vorzüglich nach Schiller, erwachte in mir: ber Gedanke, mit ihm entzweit zu fein, wurde mir unerträglich. Ich schrieb an ihn; er antwortete in gleicher Stimmung und alle Wolken verschwanden; alles war rein vergessen. Inzwischen waren wir durch unfere Lage getrennt und hatten beinahe feine Kommunikation. Nach ungefähr anderthalb Jahren fam er felbst aus der Afademie und wurde als Regimentsmeditus angestellt. Die Stunde, an welcher er auf der Parade sich präsentierte, war auch die erste des Wieder= febens; wie gram war ich dem Deforum, das mich hinderte, diefen Langentbehrten zu umfaffen! Aber wie komisch fah mein Schiller aus! Eingepreßt in dieser Uniform, damals noch nach dem alten preußischen Schnitt, und vorzüglich bei ben Regimentsfeldscherern fteif und abgeschmackt! Un jeder Seite hatte er drei steife vergipfte Rollen; der kleine militärische Sut bedectte faum den Kopfwirbel, in deffen Gegend ein dicker, langer falfcher Bopf gepflanzt war; ber lange Sals war von einer fehr schmalen roßhärenen Binde ein=

gewürgt; das Jußwerf vorzüglich war merkwürdig: durch den den meisten Gamaschen unterlegten Filz waren seine Beine wie zwei Zylinder von einem größeren Diameter als die in knappe Hosen eingepreßten Schenkel. In diesen Gamaschen, die ohnehin mit Schuhwichse sehr besteckt waren, bewegte er sich, ohne die Kniee recht biegen zu können, wie ein Storch. Dieser ganze, mit der Jdee von Schiller so kontrastierende Apparat war oft nachher der Stoss von tollem Gelächter in unsern kleinen Kreisen.

Run beginnt die für Schillers Charafteriftit als Dichter, als Mensch reichhaltigste Epoche, von der ich aus diesem Grunde zwar vollständig, aber nicht mit biographischem Busammenhang sprechen fonnte. 3ch erstaunte und mein Beift beugte fich vor ber imponierenden Superiorität und den Fortschritten, die ich bei Schiller antraf. Nicht allein, daß er seine Räuber ichon gang und feinen Fiesto halb im Manuftript hatte, mar er in der Geschichte, in den theoretischen, philosophischen Biffenschaften nicht nur professormäßig bewandert, fondern fein tiefer Sinn hatte ihren Gehalt fürs Leben gewürdigt, die Barme seines Gemuts war weniger brausend und schäumend zwar, aber wahrer, konzentrierter, einträchtiger mit der Phantafie, fein Berg hatte mit dem Beift mehr Takt gefunden. Dieser furgen Gpoche, in der der Freund mein Lehrer war, verdankt meine Entwicklung und Bildung, ach, fehr viel! Schillers Philofophie hatte ein stoisches Gepräge; man findet in seinen Berten prononciert genug, wes Beiftes Rind er war. Den furs Leben fo praftischen, stählenden Sak, Blüdfeligkeit fei mehr eine perfonliche Gigenschaft, urgierte er mit schwellender Bruft und pfropfte er in die meinige. Bare Schiller fein großer Dichter geworben, mar für ihn keine Alternative als ein großer Mensch im aktiven öffentlichen Leben zu werden; aber leicht hatte die Festung sein unglückliches, doch gewiß ehrenvolles Los werden können.

Die Räuber schrieb er zuverlässig weniger um des literarischen Ruhmes willen, als um ein starkes, freies, gegen die Konventionen ankämpsendes Gesühl der Welt zu bekennen. In jener Stimmung hat er oft zu mir geäußert: Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt werden muß! Nun sollten die Räuber ediert werden, eine hochwichtige Angelegenheit, bei der es manche komische, ungeduldige Debatten gab. Zuerst wurde über eine Vignette deliberiert und solche ohne Mühe ersunden, ein aufspringender zorniger Löwe mit dem Motto: in Tyrannos, welcher gratis von einem Kameraden aus den Kupferstechern radiert wurde. Pun ging's an den Afford mit einem subalternen Buchdrucker, der, dem Dinge nicht trauend, es nicht anders als auf Schillers Unkosten übernahm. Diese Gdition, sast kließpapier, sah aus wie die Mord-

geschichten und Lieder aus Reutlingen, die von Hausierern umhersgetragen werden. Unbeschreibliche Freude machten die ersten Exemplare; inzwischen, da der Kram, der in Gottes Namen und ohne alle Kundschaft veranstaltet worden war, wenig Abgang hatte, sah Schiller nachgerade das Wachstum des Hausens mit komisch bedenklichen Augen an.

Schiller wohnte in einem kleinen Zimmer parterre mit dem mit ihm aus der Akademie gekommenen Leutnant Kapf (in Ostindien gestorben). Wir waren arm und hatten meistens gemeinschaftliche frugale, aber durch jugendlich ausschlagende gute Laune sehr geswürzte Abendmahlzeiten, die wir selbst bereiten konnten; denn eine Knackwurst und Kartossel mit Salat war alles. Ter Wein war sreislich ein schwieriger Artikel, und noch sehe ich des guten Schillers Triumph, wenn er uns mit einigen Treibähnern aus dem Erlösseines Magazins überraschen und erfreuen konnte. Ta war die Welt unser.

So blieb es eine gute Weile, doch fing nach und nach der Meteor am literarischen Himmel zu zündeln an. Ich erinnere mich, daß einige reisende (nicht vagierende) bel esprits in schöner Equipage vor das Quartier angesahren kamen, zum Beispiel Leuchsenring u. s. w. So schmeichelhast ein solcher Zuspruch nachber dünkte, war er doch im ersten Augenblick nicht sehr erbaulich, denn man besand sich in dem größten, nichts weniger als eleganten Neglige, in einem nach Tabat und sonzien stinkenden Loche, wo außer einem großen Tisch, zwei Bänken und einer an der Wand hängenden schmalen Garderobe, angestrichenen Hosen u. s. w. nichts anzutressen war, als in einem Eck ganze Ballen der "Käuber", in dem anderen ein Hausen Erdebirnen mit leeren Tellern, Bouteillen u. s. w. untereinander. Eine schüchterne, stillschweigende Revue dieser Gegenstände ging sedesmal dem Gespräch voran.

Um diese Zeit gab eine poetische Neckerei mit dem Tichter Stäudlin, dem Herausgeber des Schwäbischen Musenalmanachs und Koryphä der poetischen Zunft im Lande, Schillers Unthologie das Dasein; weniger (nach Schillers Sinn) um zu rivalisieren, als vielmehr den Ulmanach zu zermalmen; auch wollte man es mitunter hinsichtlich des Lukrativen, da die Räuber nicht viel einbrachten, mit etwas anderem probieren. Das Schwäbische Repertorium kam später, und als man schon von den Räubern mit Bedeutung sprach, heraus. Für Schiller sollte diese periodische Schrift vorzüglich dienen, die Kritik und Ansicht seiner andern Produkte an den Mann zu bringen.

Die meisten Gedichte in der Anthologie sind von Schiller, denn seine Fahne hatte etwas Unbeimliches, Energisches, das fentimentale,

weichlich poetische Rekruten eher abschreckte als anzog. Die gehaltund glutvollen Gedichte an Laura schlummerten schon lange in Schillers Brust; es war die Liebesmystik dieser jugendlich erst ausfliegenden Feuerseele, und nichts weniger als eine Laura gab dieser Flamme den Durchbruch. Sie wohnte in dem Hause einer Hauptmannswitwe, ein gutes Weib, das, ohne im mindesten hübsch und sehr geistvoll zu sein, etwas Gutmütiges, Anziehendes und Pikantes hatte. Dieses in Ermangelung jedes anderen weiblichen Wesens, wurde Laura. Schiller entbrannte und absolvierte übrigens diesen ohnehin nicht lange dauernden platonischen Flug ganz gewiß ehrlich durch.

Endlich ging Schillers Sonne auf. Der Buchhändler Schwan, durch Dalberg veranlaßt, machte ihm die schmeichelhafte und hinfichtlich des Lufrativen befonders in Schillers Lage vorteilhafte schriftliche Proposition, die Räuber für die Mannheimer Buhne umzuarbeiten. Schiller war entzückt und machte sich frisch an die Arbeit. Nach der Ginfendung erhielt er eine dringende Ginladung, felbst nach Mannheim zur Probe und Aufführung bes Stucks gu reisen. Dieses konnte nicht anders als heimlich geschehen. Er fingierte eine Unpäßlichkeit und ging. Er fam zuruct mit Berfprechungen und Soffnungen, die ihn eraltierten und glücklich machten. Wegen Fiesto war schon Aktord gemacht, und dieses Stud murde mit Feuer ausgearbeitet. Inzwischen mar es befannt geworden, daß Schiller ohne Urlaub außer Landes gewesen sei. Die Räuber hatten ohnehin feinen guten Geruch bei den Schergen der Form verbreitet. Der Bergog, mahrscheinlich durch einseitige Berichte über Schillers Zeitverwendung präokfupiert, verbot ihm ftrenge, etwas drucken zu laffen. Das war freilich ein Stoß durchs Berg feiner geiftigen Erifteng und feiner hohen Ansprüche. Doch wer weiß, wie lange Schiller Diefen Zwang noch getragen hatte? Bielleicht wurde fich fein reicher Beift eine andere, unangefochtene Tätigkeit gewählt haben; aber diefes Berbot war außerdem vorzüglich weder mit den neuen, bestimmten Engagements und reizenden Hoffnungen, noch mit den sich vermehrenden Bedürfniffen und einigen Schulden Schillers verträglich. Er fagte furg: ich tann fo unmöglich leben; ich muß gehen. Er ging, und so wurde er eigentlich in seine nachherige glanzende Lauf= bahn verftoßen. Schillers Stimmung war bei diefen Umftanden fehr gefaßt und männlich. Unvergeflich bleibt mir eine dem Gefühl ausschließlich geweihte Racht, die er bei mir auf der Wache zu= brachte. Der andere Morgen sah ihn nicht mehr in Bürttemberg; seine Bücher hatte er mir vermacht. Bon der Sensation, welche dieses Berschwinden machte, ift nicht der Mühe wert zu erwähnen, Die meisten faben hierin ein Bendant zu den Räubern u. f. w. Schiller konnte nicht den Abschied nehmen; er war wie die meisten anderen Böglinge aus der Akademie durch einen Revers der Eltern obligiert, und damals galt dieses stark.

Ich weiß nicht mehr, wie lange Schiller in Mannheim blieb; eine geraume Zeit ging es gut. Dort fing er die Rheinische Thalia an, worin ich in den Briefen an Julius eine Fortsetzung unseres geistigen Verhältnisses wiederfand. Er schried mir, ihm Absatzu verschaffen, und um ein Porträt von ihm in Miniatur, das ich schon angefangen hatte; denn es war im Werk, daß Schiller eine Tochter des spekulativen Herrn Schwan heiraten sollte. Es wurde nichts, und Schiller ging bald darauf nach Leipzig als Prosessor der schichte. [!]

Schillers frühere anziehendste Lekture mar Shakespeare und Blutarch. In der Akademie hatten wir nur eine fozusagen mechanische, monotone Berührung mit andern Menschen, entweder trockene Auffeher oder junge Schwärmer. Diefe Grundstimmung, Diefe Ifolierung mit ideellen Vorstellungen währte auch eine geraume Zeit außerhalb der Akademie aus Blödigkeit und Ungewandtheit mit der Gefellschaft und ihren Verhältnissen fort. Diese Umstände erklären, bunft mich, viel die Richtung und den Sinn Schillers; er lebte und webte mit idealen großen Bestalten. Dieser große Beist planierte fozusagen über die höchste Sohe und Tiefe des Menschen in einem Beiftesflug. Wie ein höheres Wefen erfaßt er den Menschen in feinen größten Momenten; er weiß die geheimen, mächtigen Bebel zu regieren, des Menschen Berg und Nieren zu erschüttern. Andere haben vielleicht die Menschen in Saft und Blut sozusagen beffer porträtiert. Bei den Räubern findet sich noch wenig von dieser Unschauung des individuellen, in mehreren Rüancen mit sich identischen Menschen. Franz Moor ift nach meiner Unsicht ein unpsychologisches Wefen.

Viebling. Hier verdient bemerkt zu werden, daß, während Werther (nach meinem Gefühle noch heute einer der vorzüglichsten deutschen Romane) uns ganz fesselte, Schiller mehr an den anderen Produkten des großen Dichters Behagen sand. Vorzüglich weidete er sich an der Kraftrolle des Beaumarchais in Clavigo. Ginige kraftvolle Gesdichte Schubarts machten bei ihrer Erscheinung starken Gindruck auf Schiller, vorzüglich die "Fürstengruft". Er wallsahrtete desswegen ein paarmal auf den Usperg, um den damals noch stark Sweislierten kennen zu lernen. Aber bei der Gegenwart eines steisen, aufpassenden Sergeanten oder des Festungskommandanten (keine Alternative war möglich) konnte die Mitteilung nur flach sein. Schiller hatte kein fortgesetzt etabliertes Verhältnis mit Schubart.

Außer Klopfstock [!] war Uz von Schiller vorzüglich und beinahe mehr als ersterer goutiert.

Man hat gesagt, Schiller habe gern getrunken; das ist nichts, wenigstens solange wir miteinander lebten. Ein paar Räusche, die er gehabt haben mag, bekam er durch gesellschaftliche Versührung. Zu Hause hielt er sich meistens etwas von Likör, aber mehr für seinen damals schon schwachen Magen; es kann sein, daß dies ihn mehr verdarb. Schiller war, solange ich mit ihm lebte, nicht sinnlich und liebte die Weiber im Grunde nicht. Er behauptete, das dümmste Weib könne persider und für den scharssichtigsten Mann unerforschlicher sein, als der verstockteste Bösewicht. Er kannte nur die Extreme: Exzentrizität oder tierischen Genuß. Dieses war scharf abgesondert und schmolz zu einer die Hauptangelegenheit seiner Existenz machenden Leidenschaft; seine göttlichsten erotischen Schilderungen sind Divinationen seines Busens. Außer ein paar Sprüngen mit Soldatenweibern, auch en compagnie, weiß ich keine Debauche von ihm.

Schiller trieb anfangs sein Fach als Arzt mit Ernst und nicht als Nebensache. Er wollte übrigens auch hier Kraftstücke liefern, die aber weder gerieten noch zum besten rezensiert wurden. Das degoutierte ihn völlig vom Handwerk.

Schiller war von gerader, langer Statur, lang gespalten, langarmig; seine Bruft war heraus und gewölbt, sein Sals fehr lang. Er hatte aber etwas Steifes und nicht die mindeste Gleganz in feiner Turnure. Seine Stirn war breit, die Rafe dunn, fnorplia, weiß von Farbe, in einem merklich scharfen Binkel hervorspringend, fehr gebogen auf Papageiart und fehr spitzig. Die Augenbrauen waren rot, umgebogen, nahe über den tiefliegenden dunkelgrauen Augen und inklinierten sich bei der Rasenwurzel nahe zusammen. Diese Partie hatte fehr viel Ausdruck und etwas Pathetisches. Der Mund war ebenfalls voll Ausdruck, die Lippen waren dunn, die untere ragte von Natur hervor, schien aber, wenn Schiller mit Gefühl fprach, als wenn die Begeifterung ihr diefe Richtung gegeben hatte, und drückte fehr viel Energie aus. Das Kinn war ftark, die Bangen blaß, eher eingefallen als voll und ziemlich mit Sommerfleden befät, die Augenlider waren meistens inflammiert, das buschige Saupthaar war rot von der dunklen Art. Der gange Ropf, der eher geiftermäßig als männlich war, hatte viel Bedeutendes, Energisches, auch in der Ruhe. Die Sprache war affektvoll, wenn Schiller deklamierte; aber feine Stimme war freischend und unangenehm. Er tonnte fie ebenfowenig beherrschen als den Affett feiner Besichtszüge. Diefes hatte Schiller immer gehindert, ein erträglicher Schaufpieler zu werden. Dannecker hat diesen Ropf unverbesserlich aus farrarischem Marmor gehauen.

Schillers Bater war Hauptmann gewesen und bekleibete eine Art Intendanz über die Anlagen und Arbeiten auf dem prachtvollen Lustort Solitude. Dieser Mann hatte viele nicht empirische Kenntznisse in der Agrikultur, vorzüglich in der Baumzucht. Er war überzhaupt ein gutes, kleines, untersetzes Männchen von einem ganz verzschiedenen äußeren Schlage als der Sohn. Schillers Mutter hinzgegen war ganz das Porträt ihres Sohnes in der Statur und Gessichtsbildung; nur daß das liebe Gesicht ganz weiblichmild aussah. Mie habe ich ein bessers Mutterherz, ein tresslichers häusliches weibliches Weib gekannt. Wie oft sind wir zu ihr gewallsahrtet, wenn wir einen guten Tag haben wollten! Was wurde dort sür das liebe Wundertier von Sohn und seine mitgebrachten Kameraden gebacken und gebraten! Schiller hatte eine erwachsene Schwester von vielem Geist und Bildung. Geist und Verstand scheint überzhaupt die Apanage dieser Familie gewesen zu sein.

Unter Schillers Lehrern wurde der treffliche reine Mensch, der Prosession der Philosophie Abel, Schillers Freund, Aufmunterer und sehr generöser Unterstützer in der Not.

Während unserer ersten Trennung, als Schiller noch in der Akademie blieb, scheint ein Mann auf dessen Fortschritte nicht nur in der spekulativen Philosophie, sondern im Erwerd rein praktischer Grundsätze den größten Sinstuß gehabt zu haben, das war sein Mitzzögling Lempp. Schiller sprach während unserer Wiedervereinigung oft und mit einer Art von Cult von ihm. In jener letzten Nacht, die ich mit Schiller zubrachte, war es auch für Schillers sehr gezührte Seele das tröstendste, genügendste, mir diesen damals noch unzbekannten Freund vermachen zu können. Es hat seine Zinsen geztragen; ohne die Erbschaft wäre ich sehr arm geblieben."

(Der Schluß dieser Erinnerungen, die Jahre 1794-1796 bestreffend, wird sofort eingereiht werden.)

Am 15. Dezember 1778 verließ Scharffenstein die Afademie als Leutnant bei dem Stainschen Infanterieregiment. Das ist er in den Friedensjahren lange geblieben, ohne daß ihm Herzog Friedrich Eugen, der ihm, wie es scheint, als dem Mentor seines Sohnes Heinrich (1772—1838) wohlgeneigt war, vorwärts helsen fonnte. Um Neujahr 1785 meldet Scharffenstein an Schiller seine Bemühungen, Substribenten auf dessen Thalia zu gewinnen. Sielleicht ist der ungenau datierte Brief auf dem Usperg geschrieben, wo Scharssenstein in dem genannten Jahre, zugleich mit dem Ukademiegenossen

Rapf, diente. Bon dort schreibt Schubart am 5. August an seine Tochter Julie: "Dich grüßt eine Schar Menschen, das vortreffliche Hügelsche Haus, Scharsenstein, der Mahler deines Baters, Kapf"...<sup>154</sup> Wie hier ein von Scharssenstein gemaltes Bild Schubarts erwähnt wird, so weiß man auch von einem Schillerbild, welches, wohl das älteste von den vielen, den funstverständigen Soldaten zum Urheber hat. Aus Bauerbach, 8. Mai 1783, bittet Schiller Frau v. Wolzogen in Stuttgart: "Wenn Sie können, lassen Sie Sich, durch List und durch den Weg meiner Schwester, mein Portrait vom Scharssenstein geben." <sup>155</sup> Das kleine Pastellbildchen auf Elsenbein hat in der Familie der vom Dichter ohne Erwiderung geliebten Mannheimer Schauspielerin Katharine Bausmann sich erhalten und ist in Westermanns Monatsheften Juli 1900 erstmals veröffentlicht worden.

Erst im Januar 1794, aus welchem Jahr noch einmal ein Anzeichen von brieflichem Berfehr mit Schiller vorliegt, finden wir den dreiunddreißigjährigen Scharffenstein, nachdem er im April 1793 vergeblich um Beförderung gebeten, 156 endlich als Hauptmann. Damals ftellte Herzog Ludwig Eugen (regierte 1793-1795) angesichts der von den Franzosen drohenden Gefahr die altwürttembergische, von seinem Bruder Karl Eugen lahmgelegte Landmiliz wieder her. In ihr, bei welcher der alte Schiller vergeblich noch einmal Verwenbung erhoffte, bekam Scharffenftein im März eines der acht= zehn Bataillone, mit zwanzig Gulden monatlicher Zulage aus der Landesdefensionstaffe zu der Monatsgage von dreißig Gulden, wobei der Landesherr sich zu ihm versah, daß er die Leute mit allmöglichster Gelindigkeit und Schonung behandle. Im Mai wurde ihm das Kommando über das außer= halb des Brigadeverbands stehende neunzehnte Bataillon in Kirchheim unter Teck übertragen, wieder mit dem Auftrag, immer darauf Rücksicht zu nehmen, daß er Bürger kommandiere, die zur Berteidigung des Baterlandes in Waffen gesett sind. Wohl feiner ift diesem Ruf in ein schwieriges, undankbares Rommando freudiger, hoffnungsvoller gefolgt, feinen hat die am wenigsten von ihm verschuldete Ersolgslofigkeit desselben schmerzlicher betroffen. Aber es hat ihn wieder, und nun für das Leben, mit seinem Lempp versbunden. Diese denkwürdige Zeit schildert der Schluß seiner Erinnerungen also:

"Der poetische Teil meines Lebens war bei weitem der beträcht= lichste; doch kann ich sagen, daß ich mein Umt nie als Nebensache betrieben habe. Der hellste Bunkt meiner Erifteng, die Epoche, in ber das reinfte Glud des Bergens mit dem Bewußtsein wurdiger, gehaltvoller Tätigfeit verbunden war, ift meine Unstellung bei der Landmiliz gemefen. Diefe Unftalt hatte gang eine vaterländische Tendenz. Mein frommer Bunfch, mein Ideal, Burgerfinn mit mili= tärischem Beifte zu amalgamieren und beides zu veredeln, einem in Gelbstfucht und Indoleng stagnierenden, abgestumpften Bolte Schwung zu geben, schien nun in Wirklichkeit überzugehen. Der Teilnehmer, der viel wirkende Unterftuger Diefer Gefinnung war mein Freund Lempp, deffen Oberamt ber Tummelplatz meiner Tätigfeit mar, beffen Beift und Berg feine Stunde Dieses schönen Lebens ohne Lehre und ohne Genuß ließen. Das Bataillon von Rirchheim gewann bald einen imponierenden Ufpett. Jedes Busammenziehen zum Exerzieren war ein Fest, zu dem gewallfahrtet, wo die Bruft mit wohltuendem, bisher unbekanntem Sochgefühl erfüllt wurde. D traurige Erinnerung! Leuchtende Beredelung eines Bolfes, im Beginn vom Sturm der ungeheuersten Zeit verweht! Du bift zwar bloß als schöner Traum anzusehen, da das Berjährte, bas in Sahrhunderten errungene Gute von einer gewaltigen eifernen Sand auch zertrümmert wurde. Aber der Ginn, der mich damals befeelte, bleibt eine Schönheit, eine Burde meines Lebens. Diefe Unstalt, zu Unfang der französischen Revolution errichtet, war die Konzeption eines würdigen Regentengemüts, das feinem Bolfe traute, mit ihm gemeinschaftliche Sache machen und ihm eine imponierende Selbständigfeit geben wollte. Aber leider wurde fie ohne Energie betrieben. Da fand die Indoleng der dabei angestellten abgelebten Schlendrianoffiziere einen Freibrief. Alles ftoctte, und diefe infame Lage ber Dinge murbe für den eine gang entgegengesetzte Unsicht hegenden Nachfolger ein willtommener Brätert, dem verhaßten Inftitut, sobald er konnte, den Treff zu geben. Dem Lande hatte es große Summen gekoftet, welche aber mit Bucher wieder hereingebracht worden maren, als im Jahre 1796 die Franzosen über den Rhein gingen. Ich bin überzeugt, daß Bürttemberg wenigstens einen unentgeltlichen Frieden erhalten haben wurde, wenn die noch

eristierende Landmiliz eine gescheite Position an der Grenze der Invasion besetht hatte. Allein so fehr die Saupturheber ihrer Defadenz die Sande über den Ropf schlugen, als sie sie brauchen wollten, fo wollte es nicht gehen. Man ließ die Franzosen herein, versteckte die Landmiliz, kaufte den Frieden. D Schande! D Berrat! Es war ein Augenblick ber Vernichtung fur mich, meine Seele brannte ber Stunde entgegen, fürs Baterland groß und bedeutend zu handeln. Mein Bataillon war von diesem reinen Geifte befeelt und marichfertig. Ich hatte es berichtet. Rurg nachher erhielt ich die Weisung, Die Gewehre und Monturen der Landmilig zu versteden und für meine Person mit dem übrigen Militär nach einer gegebenen Richtung den Franzosen aus den Augen zu gehen. Ich blieb aber bei meinem Freunde und hatte das Glück, sonst bedeutend zu nützen, mit dem Bürdigen alles zu teilen. Ohnehin war nach Erkaufung des Friedens das Militär zurückgekehrt. Man wollte die Landmiliz wieder haben. als wenn nichts geschehen ware. Allein aus war es. Die Anftalt frankelte bis zu ihrem Gnadenstoß. Ich machte in jener traurigen Beit meinem gepreßten Gemute durch einen Auffan Luft, der Energie und Gründe enthielt und nicht einseitige Exflamationen. Es war etwas Gutes; ich fann jest nicht mehr so schreiben.

Bier muß ich das Bekenntnis herseten, daß ich diese Tätigkeit bei der Landmilig noch als die verdienstlichste in der wahren Burdigung meines amtlichen Lebens ansehe. Meine Seele war ganz dabei: ich lebte nicht für das Tagewert, sondern raftlos für den Aweck. Und diefer Zweck, wie innig genügte er meinem moralischen Sinn, meinen heißesten generofen Bunschen! Benn nachher mein Beruf in den Augen der Welt mehr Relief erhielt und einige Taten von Glanz aufweisen fann, so ift das der Belegenheit, dem Bluck, dem Chraefühl, ohne welches ich nicht hatte bestehen konnen, jugu= messen. Mein Sinn war nicht frei und schaffend, fühlte sich gebeugt und gespannt am eisernen Triebrad, entweder deutlich verworfener Zwecke oder eines feindlichen Fatums. Diese Betrachtungen, Diese Bedenflichkeiten bekamen 1800, als wir in englische Subsidien traten, einen folchen Grad von gewissenhaftem Ernft, daß ich, fest entschlossen zu handeln und diese Karriere zu verlassen, meinem Freunde Lempp um Rat schrieb, ob es kein Berbrechen ware, für Zwecke, welche der innere beffere Sinn verwerfe, zu morden oder sich morden zu lassen u. s. w. Der Sinn von Lempps Antwort war, daß die Belt verwirren murde, wenn jedes Individuum über feinen höheren gesellschaftlichen Beruf aburteilen und sich eximieren wollte u. f. w. Sch fand biefen Sat für meine Lage wahr und wurde mit bleibender Resignation gestärkt. So wirkt tugendhafte Freundschaft." (Schluß der Erinnerungen.)

Bon der Beteiligung Scharffenfteins an dem unglücklichen Feldzug von 1800 auf seiten der Ofterreicher ift uns nur befannt, was Schillers Mutter im Juli, besorgt um die Bürttemberger, die "fehr übel auseinandergesprengt seien", an den Sohn ichreibt: der Hauptmann Scharfenftein foll auch (wie der Major v. Hoven) unter den Unglücklichen sein. 157 Er wird 1. Mai 1803 zum Obristwachtmeister (Major), 8. August 1806 zum Obriftleutnant und alsbald zum Oberft befördert. Alls solcher hat er fortan den Fahnen des siegreichen Franzosenkaisers, zuerft nach Schlesien und dann nach Öfterreich zu folgen. Als Kommandant des zweiten württembergischen Jägerbatgillons, der sogenannten schwarzen Jäger, Lieblingstruppe des Volks, hatte er Gelegenheit, sich 1806-1807 bei der Belagerung von Schweidnig und Reiße, sowie der Erstürmung des verschanzten Lagers bei Glat auszuzeichnen. Es ift befannt, daß die Württemberger in dem eroberten Preußenland übel gehauft haben. Scharffenftein selbst schreibt noch 1813 ganz empört an seinen Freund R. Friedr. Emich v. Urfull (1755-1832):

"Nach dem Sturm auf das verschanzte Lager bei Glat hört' ich einen unferer Chevaurlegers feinem Kameraden erzählen, wie er an ein Belt gekommen ware, aus welchem ein paar Breugen erbarmlich um Bardon flehten. Unfer Seld stellte fich abseits des Gingangs mit aufgehobenem Ballafch, hieß die Jammernden nur heraustreten und wie einer den Kopf herausreckte, wurde er totgemetelt. Unmensch ergötte sich noch an dem Zappeln dieser Unglücklichen. So handelten Teutsche gegen Teutsche. Sabe ich Ihnen überhaupt die wilde Bestienart unseres Bolkes noch nicht geschildert? Es ist auch nicht nötig, denn ich friege immer Bichtframpfe dabei. Wie anders jener ruffische siegende Küraffier, von dem uns Ankömmlinge aus dem Feld erzählen! Er frug mit aufgehobenem Ballafch einen unferer jungen Artillerieoffiziere: Frangos ober Teutscher? - Gin Teutscher! Der Ruffe gab ihm einen tleinen Schlag mit der flachen Alinge auf den Urm und ritt weiter. Fällt Ihnen hier nicht die edle Stelle der Marfeiller Symne ein, diefes edelften Produtts der französischen Repolution: épargnez ces tristes victimes, à regret s'arment contre nous"?

Und im November 1814 reißt den Menschen im Soldaten Sartmann, Schillers Jugendfreunde

die Erinnerung an 1807 und der Grimm über die trübe Gegenwart zu der Außerung hin:

"Seit ich andere Völker sah, fällt der Vergleich für die Württemberger sehr ungünstig aus. Es ist ein illiberales, hochmütiges Fosieren gegen alles andere Fremde, daneben ein niedrig serviles Wesen gegen die Hoheit und Gewalt. Mit der sonst gepriesenen Bonhommie ist's auch nichts. Fragen Sie jeden schlichten braven Mann von Offizier, ob es eine teuslischere, mit allen die Menschheit schändenden Greueln behaftete Rasse gibt, wie unsere Soldaten im Felde. Dieses Volk hat für nichts Glauben, es fragt den Teusel danach, ein Teutscher, ja selbst Württemberger zu sein; mit der Lockung des Fressens, Sausens und Plünderns würde es selbst seinen Eltern die Hütte über dem Kopf anzünden."

Für sich selbst konnte Scharffenstein auf die schlesischen Tage mit Ruhe zurückblicken. Noch im Jahr 1817 hat der viel wandernde Dichter Karl Maner in Schlesien des Lands= manns menschenfreundliches Betragen und seine gute Manns= zucht mit Wärme rühmen hören. Auf die offizielle Un= erkennung, Verleihung des Kreuzes der Ehrenlegion und des württembergischen Militärverdienstordens, mußte der Wackere länger als mancher minder würdige warten, ob zufällig oder infolge von Gegenwirfungen, die auch in seinem weiteren Dienstleben öfters zu Tage treten, ift nicht mehr zu ent= scheiden. Rascher erfolgte, auf Weihnachten 1807, die Beförderung zum Generalmajor und Kommandeur der leichten Brigade, nach der Unterdrückung des Aufstandes in Borarlberg 1809 die Verleihung des Komturfreuzes zweiter Klasse des Militärverdienstordens. Und nun fam die Glanzzeit seiner militärischen Laufbahn, der Unteil am Feldzug nach Ofterreich 1809 mit dem siegreichen Kampf von 10000 Württem= bergern gegen 26 000 Österreicher bei Ling, wobei der Brave wieder Gelegenheit hatte, den Unterworfenen ihr hartes Los zu erleichtern. Den Einwohnern von Ling-Urfahr ließ er Rettung und Schutz in einer Beife angedeihen, daß ihre Bertreter dem Abziehenden als ihrem "Bater" eine Dankadreffe über= reichten, einer derselben noch 1814 ihn brieflich zum Besuch einlud - er ließe den Bater, der als Held und Retter durch

das Land reisen könnte, bis nach Wien sahren — ja, daß Kaiser Franz bei seiner Anwesenheit in Heilbronn 1815 den dortigen Landvogt Graf Bissingen, einen Freund Scharssenssteins, bat, diesem seinen Dank zu melden für "die Schonung einiger seiner Untertanen, deren sich so manche nicht ersreuen konnten". (Vergleiche unten bei Dannecker.)

Auch an diese Zeit exinnerte sich Scharffenstein mit gemischten Gefühlen. Er hat, wie er schreibt, "mit seiner Brigade einem höchst bedeutenden Treffen den Aussichlag gegeben", und dafür, während der Neid die Tat bei seinem König im Dunkeln ließ, von der französischen Behörde das Offiziertreuz der Ehrenlegion erhalten. Aber der Feldzug war, wie er an Lempp schrieb,

"an Greueln und Unmenschlichkeiten aller Art reicher als die vorigen, und dieses war nicht Folge der Not, sondern der Krieger wird wirklich je länger je rober, die physische Energie wird erhöht, aber das Gefühl und die Moralität verschwinden beinahe gang. Mein befferer Dienst - als in der Schlacht - war der der heiligen Menschheit; ich habe nicht nur die Meinigen, sondern auch Fremde von Blunberung mit Kraft abgehalten; ich habe verlassene, öde Distrikte wieder mit Menschen und Bieh bevölkert, die Relder unter dem Schutz meiner Wachen bestellen laffen, Schulen und Rultus wieder errichtet. Dieses Werk meines Gemuts murde leider meistens bei meinem Wegwandern von den nachkommenden Horden gerstört, aber ich rettete, wo ich war, mein Bewußtsein und fühle mich reich damit, ob ich schon nach der Weltsprache als armer Teufel zurücktomme. Und hier muß ich das ernste Bekenntnis ablegen," - dieses erste von so manchen dem Herzensfreund Lempp ausgestellten Zeugnissen foll gleich hier feine Stelle finden - "daß bei diefem Tun Ihr Beift wie ein unsichtbarer ftarkender Zeuge bei mir mar. Erkennen Sie, würdigster Freund, den Wert unseres ehemaligen, gewiß auf Beredlung gegründeten Umgangs für mich, Ihre Grundfäge fanden in meinem Innersten keine unfruchtbare Stelle, sie stärkten meine Seele, wenn sie ermuden wollte, und zulett erlangte ich einige Festigkeit im Guten."

Abrigens blieb Scharffensteins Tun und Leisten auf die Dauer nicht verkannt. Noch vor dem Friedensschluß vom 14. Oktober 1809, am 17. September, erhielt er als Generalsleutnant das "neue Infanterieregiment", und als auf dem

Heimmarsch König Friedrich am 10. Januar 1810 in Göp= pingen feierliche Mufterung hielt, "bezeugte er ihm Achtung" und schmückte ihn mit dem Großfreuz des Zivilverdienftordens. Bald aber fah fich der faum funfzig Jahre alte, verdiente Mann aus dem aktiven Dienst entfernt, schwerlich auf sein Ansuchen, obwohl er bei der Heimkehr daran dachte, "bei guter Gelegenheit fich zurückzuziehen", vielmehr nach bem Schreiben eines Rameraden durch "niedrige Rabalen schlecht denkender Menschen". Er wird auf den tat- und ruhmlosen Posten eines Gouverneurs der Garnisonstadt Beilbronn versett. Drei Jahre hat er hier, drei weitere in derfelben Stellung in der Festungstadt IIIm zugebracht - in einem Dienst, ber dem Rührigen, Beweglichen genügend Zeit ließ, neben dem Fischsport in Neckar und Donau und einiger Geselligkeit, auch fleineren Reisen im Lande, seine Muße ausgedehntem Brief= verkehr und behaglichem Niederschreiben von Erinnerungen und Betrachtungen zu widmen. Er hatte, seit 1804, eine Beilbronnerin zur Gattin: Wilhelmine, die 1778 geborene, jungfte von funf Töchtern des letten Burgermeifters der Reichsftadt, Georg Chr. Kornacher; noch drei Schweftern der Frau waren in Beilbronn verheiratet: Friederife mit dem ehemaligen preußischen Werbeoffizier Wilhelm v. Rosenberg, Charlotte mit dem Apothefer Sicherer, Elisabeth mit dem Hofrat Dr. Klett; die vierte, Auguste, war die Gattin des Stadtschreibers Fr. Klett in Oberndorf am Neckar. 158

Wohl hatte Scharffenftein, gewohnt, geistig viel auszugeben und einzunehmen, an der damals noch fleinen Weingärtners und Kausmannstadt Heilbronn in trüben Stunden viel auszussehen. "Ein solches Nest," schreibt er 1813, "solche . . . seelen im ganzen sind mir wahrlich nie vorgesommen. Hier ist es verzeihlich, atrabilaire [schwarzgallig] zu werden; ich würde es schon lange sein, wenn der Neckar nicht wäre." Daß ihm und seinen Offizieren der ihnen zustehende Platz im Theater von eingesessenen Familien versperrt wird, macht ihn, gewiß mit Recht, ungehalten. Über so ganz wenig ist es doch auch nicht, was im Austausch mit einer erlesenen Gesellschaft im "Stübchen"

bei Bentges ihm geboten wird. Der Landvogt Graf Biffingen, den der König bald nachher wegen seines Freisinns nach Oberschwaben versetzte, der Arzt Senffer, der Hofrat Christoph Friedrich Mager, die Unwälte Zeller und Karl Mager, der Silberfabrifant Beter Bruckmann und, wenn er von feinem Landsitz Eschenau herüberfam, der durch einen Effan von D. Fr. Strauß befannte Runftsammler und -fchriftsteller v. Uxfull (oder, wie er sich schrieb, Zxfüll) waren Männer von einer humanen Bildung und liberalen Gesinnung, entsprechend der bes Offiziers, ben uns Rarl Mager in feinen Erinnerungen schildert: "Ein noch immer schöner und stattlicher Mann, zog Scharffenstein, im Unterschied von Brfulls nüchterner, gang antifer Natur, Konzentration auf seine Kunstliebhaberei und Runftstudien, unbegrenzte Kreise, trug seine subjettiven Unschauungen und Erinnerungen, seine Naturempfindungen, echt Schillerschen Gefühle für die Menschheit gern hinaus in das Reich der Lufte, die ihn bei seinen Tischerstunden umflossen, ließ da seine Gedanken gern in die Ferne schweifen; er war gegenüber v. Irfüll sentimentaler, vorurteilsfreier und auf mancherlei Urt zu befriedigen, wenn nur sein empfängliches tiefes Gefühl irgendwie angeregt oder seiner Fähigfeit und Bereitwilligfeit zu idealisieren erheblicher Unlag und Stoff gegeben wurde." 159

In Ulm gab es seit 1814 mehr und mehr Arbeit, viels sach unerquicklicher Art. Der Etappenkommandant hatte "die Marschroute von jedem passierenden Trupp oder Militärindis viduum zu visieren und statt des erfrischenden freien Lebens und Atmens in der reinen Balsamlust" des Bades überstingen, das er öfters besuchte, "fesselte ihn nun jeder stinskende Fuhrknecht". Auch war er seit Ende 1814 Kommansdant der fünsten Division des Landsturms und hatte die monatlichen Berichte der Landvögte als Kommandanten der Brigaden entgegenzunehmen, auch ein Exerzierreglement für diese zu entwersen — gewiß das einzige, wie der bestreundete Landvogt v. Welden an ihn schreibt, was sich in den Annalen der Landsturmsgeschichte auszeichnen wird!

Außerdem taugte die Almer Luft nicht für ihn, und dann, — schreibt er an Lempp — "so sehr ich eigentlich die Einsfachheit, das Schlichte an Menschen liebe und suche, so bin ich hier gar zu isoliert, und ein paar Jugendfameraden, die ich hier antraf, sind zu ungenießbar". Der zuweilige Umgang mit Prälat Schmid (dem auch heute noch geschätzten Sprachsund Geschichtsforscher) ist sein letzter Genuß; das sei ein sehr vorzüglicher Mann, aber es scheine ihm wenig am Versehr zu liegen. So war denn Meditieren, Lesen und Schreiben immer noch des Alternden liebste Beschäftigung, und da wir neben allerlei Aussähen seinen 1809 vor dem Ausmarsch nach Österreich wieder ausgenommenen Brieswechsel mit Lempp teils im Original, teils in Konzepten, die Briese an Urfull in letzteren großenteils noch besitzen, sind uns in sein Seelensund Geistesleben tiese Einblicke verstattet.

Ein Beispiel: Im August 1814 schreibt er aus Überkingen an Uxfull:

"Diese Gegend, ein romantisches Tal fesselt mich, nie habe ich ein so fußes recueillement genoffen, nie wahrer, inniger den Spruch gefühlt: ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet. 3ch lefe nichts, will nichts lefen, nicht einmal die Zeitung. D könnten Sie es doch, mein armer Freund, fo weit bringen! Ja, ich alter Kerl bin wieder ein Mondscheinschwärmer worden. Aber die Sache hat doch für mich einen bedeutenden Kern und das will ich Ihnen fo prosaisch als möglich erklären. Die magische Mondbeleuchtung der Begend, der rauschende Fluß durch diese holden, nicht wilden Labnrinthe - alles spricht mich und zieht mich an wie in den Tagen der Jugend. Dadurch finde ich mit ftillem Entzuden, daß mein innerftes Instrument noch nicht verrostet ift, noch subtil mit der Natur in Rapport steht. Es ift, als wenn die innigsten Freunde sich nach langer Trennung, nach Aufgabe aller Hoffnung, wiederfinden. Der Naturgeist hat mich nicht verlaffen. Aber nun tommt die Rutanwendung. In meiner Jugend glaubt' ich diefe heiligen Unregungen ber Ratur mit der Welt und ihren Gestalten amalgamieren zu konnen, aber es ging nicht. Daher blieb ich wehmutig und immer fehnsuchts= poll durch mancherlei Berirrung. Jest ift es anders. Diefe Stimmen verkenne ich nicht mehr, fie find das Erhabene über der Erde und dem, mas fie gibt, und ich rucke diefem Jenfeits, diefem durch mein Berg bewiesenen Jenseits immer naher. Benn wir übers Jahr noch find, so lassen Sie Ihre artistische Reise bleiben und kommen hieher mit mir zusammen, um — findlich zu leben. Sie sinden ein sehr heilsames Wasser, ein wahres mineralisches durchdringendes Üther, gute Gesellschaft (können auch allein sein) und keinen Lärm... Bei der Nacht sieht man am Fuße der waldigen Berge zerstreute Lichter. Es tut wohl, erhellte wirtbare Hütten bei diesen Wildnissen sich ersuhr, daß es Feuer sind, welche die armen abgerackerten Landleute anschüren und bewachen müssen, damit die Königlichen Sauen ihre Felder nicht verwüsten. So wird doch, selbst in den verborgensten Winkeln, das Utmen der Menschen in Seufzer verwandelt!"

Nach diesem überkingen, auf das er 1815 bei dem vielen Berdruß, den auch ihm der Verfassungsstreit bereitete (siehe unten Lempp), ungern verzichtet hatte, zog es Scharffenftein nochmals 1816 und er genoß danfbar das Behagen des Bad= aufenthalts, obgleich der Sommer jener regenreiche, sonnen= arme war, der fast noch mehr Sorge und Not über das Land gebracht hat, als die vorausgegangenen Kriegsjahre. Dann freute er sich im Spätherbst mit dem ganzen Lande der durch König Friedrichs Tod plötslich eingetretenen Beränderung aller Dinge: "Mir ist unaussprechlich wohl, ich freue mich ernstlich mit dem aufgerichteten Baterland, ich danke aber auch der Vorsehung innig für die Wohltat des Bewußtseins, nunmehr meine letten Jahre unter einem guten Berrn verleben zu fönnen, das ruhig zu gelten, mas ich bin: ein ehrlicher Mann, und schlechten Buben nicht mehr ausweichen zu müssen. Vive le Roi!" Aus dem Bade fam er, wie Pralat Schmid her= nach an Lempp schrieb, voll Lobs nach Ulm zurück, "nicht nur über den dort ihm gewordenen ungestörten Genuß des Lebens. wie es feiner Sinnegart zusagte, sondern auch gang und gar von dem Ausschlag im Gesichte befreit, der seine Freunde und wohl auch manchmal ihn beunruhigte. Später litt er an Bruft- und Halsfrämpfen, aber nie lange und immer ohne weitere Folgen; dennoch mag ihn dies veranlaßt haben, die gangliche Befreiung von aftiver Dienstleistung nachzusuchen". Bunachft ließ ihm König Bilhelm, vielleicht aus alterer Abneigung heraus, (die beiden waren auch gar zu ungleich),

"bemerklich machen, daß die Gouvernementsgeschäfte nicht wohl seiner Gesundheit Nachteil bringen könnten, und bei Regulierung seiner Pension auf eine solche Anstellung wie die gegenwärtige Stelle ift abgehoben worden fei". Aber wenige Tage darauf wurde dann doch "die nachgesuchte Entslassung von der Gouverneurstelle erteilt", und Scharffenstein war, wie Schmid schreibt, höchst erfreut. Aber seine Tage waren gezählt. Der Hautausschlag im Gesicht — ersahren wir von demselben Gewährsmann — zeigte sich aufs neue und es stellten sich, obgleich nicht häufig, wieder Krämpfe ein. Jenen hielten die Arzte für rheumatisch und waren bemüht, ihm einen Ausweg zu verschaffen. In den paar letten Wochen aber wurden die Krämpfe im Hals so heftig, daß fie seine Kräfte aufzehrten und er etliche Stunden nach dem letten Anfall verschied. Seine Beiterkeit und Ruhe verließ ihn nie, ob ihn gleich der Tod nicht unerwartet überfiel: denn furze Zeit vorher äußerte er gegen Hoffmann, daß er nach seinem Tode eine an ihn gerichtete Berfügung über die einfache Beise, wie er begraben sein wolle, finden werde, die fich aber nicht vorfand. Die Leichenöffnung zeigte die Luft= röhre ganz entzündet und einen Lungenflügel angewachsen und völlig zerftört. So, sagten die Arzte, sei sein Lymphfystem verdorben worden und daraus lasse sich jener Ausschlag vollkommen begreifen. "Sein Berluft" — schließt Schmid — "geht mir sehr nahe, ich habe ihn als einen geistreichen, ge= mutvollen Mann geschätt, und seine Unsichten hatten für mich dadurch noch ein besonderes Interesse, daß fie nicht Erzeugnis der Schule, sondern einer gesunden Natur waren und in der freien Gestalt soldatischer Ungezwungenheit ins Licht traten. Sätte uns die Borsehung in jungeren Jahren gufammengeführt, so wären wir - ich bin es volltommen ge= wiß - Freunde geworden. Wäre der Sinn, mit welchem er Ihre (Lempps) weitsinnigen abweichenden Ansichten aufnahm und Sie die seinigen, allgemein, so würde es viel weniger Kummer, Berleumdung und Elendigkeit geben; allein diese billige und wundervoll gegenseitige Schätzung wird bei ben Sachwaltern der Religion und der Politif, der Philosophie und der Poesie nur selten angetroffen."

Scharffensteins finderlose Witme zog wieder in ihre Bater= stadt Beilbronn, wo ihr Undenfen mit dem des Gatten durch eine Familienstiftung erhalten bleibt. Gie ftarb, siebzig Jahre alt, am 1. Dezember 1848. Drei Brüder in Frankreich überlebten den General. Einer war Pfarrer in Mömpelgard, vordem Erzieher in einer adeligen Familie Englands, wie wir aus dem Brief eines feiner Zöglinge an den General, von 1816, erfahren. Von den anderen wissen wir durch Briefe, die teils sie selbst, teils der württembergische General Neuffer nach einem Besuch bei ihnen an Scharffenstein ge= richtet haben. Der eine, Weinhandler in Reims, schickte 1810 eine Kiste mit Wein in Flaschen, wovon ein Teil für den Schwager Rosenberg in Beilbronn, gegen Bezahlung, der andere Geschent sei. Im Januar 1812 macht diefer Bruder bem General Vorwürfe, daß er seinen Sohn August nicht vom Ausmarsch nach Rußland befreit habe, daran sei nur die Frau Schwägerin schuld! Gin Brieftonzept von Scharffenftein weist die Borwürfe in würdigem Ton als unbegründet zuruck. Im Mai 1814 gibt der Bruder wieder ausführliche Nachricht in zärtlichen Worten und mit Grüßen auch vom Sohn August, der also doch frei oder gerettet war. Scharffenstein antwortet sofort und der Bruder schreibt wieder im Juni herzlich und von feiner Lage befriedigt. Den andern Bruder in Allenjoie bei Mömpelgard trifft Neuffer im Feldzug 1814 mit Gattin und erwachsenen hübschen Töchtern in einer bescheidenen Wohnung, geliebt und geachtet in der ganzen Umgegend, mit seinem mittleren Los zufrieden, nach dem Bruder verlangend. Im Januar 1816 wird letterem die Berlobung einer Tochter mit Kaufmann Meyer in Mömpelgard angezeigt und er zur Hochzeit eingeladen.

Scharffenstein, noch nicht siebenundfünszig Jahre alt, gestrorben — wie mag diese Kunde die zahlreichen Freunde ersichüttert haben! War er ihnen doch, wie General Scheler an ihn 1815 mit einem aut schwäbischen Wort schreibt, "ins

Berg gebachen" (gebacken). Und wenn er in General Vischers "Bergen den erften Plat einnimmt", der Feldzeugmeifter Camerer (1810) feine "Stärfe und Gemütsweise, das Große mit Ruhe aufzunehmen, das Verkehrte als Gewölf zu betrachten", rühmt, so hat Oberst Wolff (1813) in ihm "ben einzigen wahrhaft redlichen, ehrlichen Mann unter einer Welt von Schurfen fennen gelernt, beffen Kenntniffe, Talente und edle Art zu denken vollkommen mit der Charge, die er bekleidet, harmonieren, der aus der Linie getreten ift, mahrend Sun= berte sich wie die geputten Uffen in dem Generalskoftum benehmen und hinter Grobheit und Canaillerie die felbstgefühlte Schwäche verbergen wollen". Und wie die Kriegsfameraden, jo sind die Nichtsoldaten einig in der Anerkennung von Scharffensteins Talent und Charafter. Pralat Schmid preist in der Zeit des giftigen Berfaffungsftreites "die glückliche und segensreiche Verbrüderung der beiden Freunde Lempp und Scharffenstein: Ihre (Sch.3) prattisch = moralische Unsicht bient seiner (L.s) Spekulation zu einer wohltätigen Leuchte und wird feinem Berhalten eine fichere Stuge verleihen", und ber Jurift Fr. Chriftoph Mayer, Bater Karl Mayers und bes hoffnungsvollen August Mayer, beffen Scharffenftein vor und nach dem verhängnisvollen Ausmarsch 1812 sich väterlich angenommen, rühmt, daß er, "wie die Natur felbst, das Behre, Erhabene und Starfe mit dem Sanften und Schönen in fich vereinige, im Sturme unerschüttert stehe, im schweren Leid mitweine, das Schone und Gute in Natur und Kunft überall aufzufassen und zu empfinden fähig, in diesem Ginflang fräftig handle: ein vollendeter Mann, ein ausgezeichneter edler Erdensohn, der innigften Berehrung seiner Mitburger würdig".

Scharssenstein selbst hat bescheiden von sich gedacht und mag in Befenntnissen wie den folgenden sich nicht unrichtig gezeichnet haben. Er hält sich für einen Gefühlse, nicht Berstandesmenschen von Hause aus, wie er in einer eingehenden Beurteilung der Madame Staël, die wie kein Franzose "das Teutsche mit Gefühl penetrierte", an Urfull schreibt (1814):

"Als ein junger Mensch fam ich in die Karls-Pflanzschule, ohne ein Wort Teutsch zu können, nach zwei Jahren genoß ich schon den ersten Dichter der Nation, wurde der Freund, der Genoffe der poetischen Efferveszenz Schillers - das alles fam nicht vom Berftande, fondern vom Gefühl." Er glaubte nach seinen "Erinnerungen" wesentlich für die bildende Runft begabt zu fein und hielt, wie man besonders in feinen Briefen an Uxfull sieht (siehe unten), mit Recht etwas auf sein eigenes Kunfturteil. Den anfangs mit den jungen Poeten in der Atademie geteilten Drang, ein Dichter zu fein, hat er bald abgestreift, aber feines Berständnis für deutsche und fremde Dichtfunft, eine lebhafte Phantasie und nicht gewöhnliche Bestaltungsfraft verrät er fortan in allem, was er schreibt. Wenn er immer wieder über die "Afthetifer", die gunftleri= schen Kunft= und Literaturschreiber, Kritifer, Rezensenten. seinen Spott und Grimm ausgießt, so ist er felbst durchaus ein berufener Afthetifer, Renner und Beurteiler bes Schönen. Das Ringen um eine Weltanschauung, das wohl schon in Abels Schule und dem erften Berfehr mit Lempp begonnen, hat er nach seinen Briefen und Aufschrieben lebenslang fortgesett, aus feinem errungenen Gottesglauben gegen niemand ein Sehl gemacht, aber auch mit ihm so wenig als mit irgend einem Besitz sich bruften wollen. In den letzten Jahren feines Lebens hat er darüber gegen den Runfthumanisten Uxfull sich wiederholt offen ausgesprochen:

1813. "Die hervischen Gestalten des Altertums weckten und nährten Schillers energischen Genius, Plutarch war seine erste entscheidende Lektüre; die Stoa war Lempps erste Schule. Lesen Sie, was Montesquieu, dieser kraftvolle Geist, der auch aus dem Altertum seine Härtung erhielt, von der stoischen Sekte sagt. Auch in mich ging ein zündbarer Funke dieses hehren Geistes der Alten über, und zwar durch das Medium der Freundschaft, wie ich überhaupt alles, was für das bessere Leben Gehalt hatte, nur durch Freunde erhielt. Schiller, als er wegging, hinterließ mir nebst seinem Plutarch ausedrücklich seinen Freund Lempp, den ich damalen nur dem Namen nach kannte. Ich war schon empfänglich für die Bedeutung des Bermächtnisses, für mich war und blieb es ein Feengeschenk. Sie

wissen, wie solche durchs verworrene Leben sich oft bewähren. Jedoch eine folche Denkweise kann einen im geselligen Leben oft isolieren, man erscheint mit seiner Autorität unbequem, unheimlich ... Ich fühle, daß, was ich mir von diesem hehren Beift aneigne, nur fozu= fagen ein Sieb zu nennen, nur fehr einseitig ift, denn bloß ein Bleichgewicht der regen moralischen Kräfte erzeugt jene reine Amonität und Burde, welche die schönfte Bollendung am Menschen ift und fich mit vereinter Kraft und Liebe in alle Zeiten zu schicken weiß. Sonderbar, wie fich eine austere, oft herbe Dentweise mit weicher idealifierender Sentimentalität und Schwärmerei wie das Ralte und Warme fich amalgamieren können! Diese scheinbar entgegengesetten Elemente entfernten mich übrigens vom Faden, vom Gemeinen, von dem oft blendenden, verführerischen Konventionellen, und da es mein Los ift, mich feiner sublimen Maturität, wie viele mir Befannte jie erreichten, erfreuen zu können, so freut mich wenigstens, in der Hauptsache mich wieder zu finden, wie ich in meiner Jugend mar. Bon diefer Blume fiel zwar manches Blatt auf der schwülen, staubichten Straße des Lebens, allein das Bersprechende steht noch frisch da; an diefen Talisman, ein Angebinde der Gottheit, ift mein Seil ge= bunden. . . Ich lebe die meiste Zeit gang wie ein Rind mit kindi= schen Gedanken und Beschäftigungen; zum Erempel, ich kann zum voraus und lange meine Imagination recht ftimulieren, wie heute oder morgen ein Fisch an meine Angel anbeißen und ziehen wird ...

Ach, der ruffische Krieg raubte mir ein paar herrliche Jünglinge, schön an Leib und Seele; fie liebten und hörten auf mich, ich hoffte meine Verherrlichung, das Bute, was mir fragmentarisch in meinem Leben fich zeigte, die teure Erfahrung aus meinen Berirrungen einft als ein schönes Bange in ihnen zu erblicken. Sie follten feine Vielwisser, auch feine weichlichen Asthetiker werden, das Gdle und Bute nicht nur fo einfaugen, fondern fraftig ins Leben reflektieren und fördern, denn dies ift die Hauptfache. Sie find dahin, o Gott! . . . Ihr Gefühl für den würdigen Berrn v. Palm Schriftian Seinrich. 1736-1819, fortlebend in Stiftungen für Zwecke der Wohltätigkeit und Bildung] ift mir die rührendste, schönfte Gloge Ihres Bergens. Der Mensch ist mir viel wert, der nach der Wanderung durch diese Welt im Alter noch das frühe und kostbarste Angebinde der Natur, ein kindlich frommes Herz, findet. Richt einmal von abstumpfender Berderbnis zu reden, sondern mas die Welt am höchsten achtet: Berftandesfultur, Philosophie, Welttakt u. f. w. geht dahinaus, diese göttliche Babe zu vernichten, fie wie ein Spielwerk der Rindheit anfehen und ablegen zu lernen. Oder mare es wohl Egoismus, Gin= geschränktheit von mir, wenn ich einen solchen Menschen liebe und preise, weil ich mich selbst in meinem Alter so wiederfinde? D ich

könnte mit überstießendem Gemüte, mit nassen Augen Ihnen genug sagen, wie Erinnerungen an chemalige, von mir selbst vernachlässigte Berhältnisse mich jezo mit Gewalt ergreisen, wie ich jezo geize, das Kapital von Liebe, das ich bei noch wenigen Jugendsreunden stehen habe, zu erhalten, zu vermehren, ja, wie die Wiederanknüpsung von Berhältnissen, die mein Unbestand, meine Wohlweisheit in diesem Leben mich hintansezen, mich vergessen ließ, eine Hossnung meiner besseren Zukunft ist. Wir kommen aus der Hand Gottes mit einem kindlichen Herzen, ein solches allein führt uns auch wieder zu Gott. Und ist das nicht der Spruch des erhabensten Lehrers, den Gott zu den Menschen sandte?"

Als Urfull später, 1816, den Freund aufforderte, seine Lebensgeschichte zu schreiben, antwortete er ihm:

"D Freund, ich versichere Sie, ohne falsche Bescheidenheit, daß diefes ein fehr unbedeutendes Resultat liefern wurde. Meine Beriode ber Barung mar Schaum und Dunft, darin fich zwar zuweilen ein schöner himmelsbogen bilbete. Ich suchte Ruhe nicht durch Erstickung der inneren Quelle dieses ungestümen Treibens - fie hielt ich zu gläubig für ein Seiligtum meiner Natur - aber ich suchte mein dunkles leidenschaftliches Gefühl mit den Forderungen der Beisheit verträglich zu machen. Es ging wenig ersprießlich. Denn ob ich schon in diefer Periode der Reflexion über die Hauptangelegenheiten bes Seins gelernte, schulgerechte Sentenzen in Bereitschaft führte, mar es doch mehr prasumtuos und ich war nicht gang de borne, frei von moi même. Stehe ich denn jeto in der Periode der Bahrheit und der Gintracht? bin ich mir eines progressiven Borwartfruckens bewußt? habe ich in dem Zweck meiner Grifteng pofitive Ertenntniffe erworben? Freund, fo weit bin ich gefommen, und nicht gering ift mir der Gewinft, daß ich obige Fragen mit flarem, aufrichtigem Bewußtfein mit Rein beantworten tann. Aber gottlob! meine Uhnungen haben sich gereinigt, sie nähern sich je mehr und mehr dem Glauben und ich weiß, für mich wenigstens, nichts Sichereres und Fruchtbareres zu fagen als: Meine Bestimmung ift, mich beffen, mas ich ahne, murdig zu machen. So weit hatte mich vielleicht meine geistige Natur bringen können, allein es hat überhaupt feine Rot, da die Gottheit diesen Uspirationen, diesem Bedürfnis durch positive Offenbarung so entschieden entgegenkam."

Wenn auch diesem Feuergeift in der schrecklichen Zeit, die den Glauben an eine zielbewußte Vorsehung auf so schwere Proben stellte, zuweilen der Mut und die Hoffnung sinken will,

dann richtet er sich an seinem Lempp, dem "erleuchteten gefühlvollen Advokaten der Borsehung", immer wieder auf, an ihm, dessen "warmes und richtiges Gefühl seinen [Scharffensteins] Betrachtungen voreile", dessen "rettende Ansicht seinem getrübten Blick, der meistens nur Ruinen zu sehen vermag, zu Hilse kam", und er kann einen jüngeren Freund, den Dichter Karl Mayer, aufrichten: "Wenn wir für diese Welt Land verlieren, müssen wir trachten, es im innern Selbst zu erobern; es gilt, entweder von der Welt unterdrückt, oder von ihrem tollen Treiben auf eine höhere moralische Stufe gerückt und gehoben zu werden."

Es sind ja auch in dieser Kraftnatur manche Gegenfätze und Widersprüche beschlossen, aber sie erscheinen in dem, was uns von Scharffenstein überliefert ist, wie nicht immer bei so lebhaften Geistern, zu einer Einheit verbunden, die auf die Mitlebenden gewiß den Eindruck einer in sich gefesteten, harmonischen Persönlichkeit gemacht hat. Der offenberzige, freien sich Aufschließens und innigen sich Anlehnens an Freunde so bedürftige Mann zeigt nicht felten Unwandlungen von Melancholie, unter benen er sich einsiedlerisch, eigenbrötelnd zurückzieht. Er hat etwas Sensibles, Nervenzartes: 1815 fürchtet er den Geruch zu verlieren und befennt, das hätte ihm in der Jugend weher getan, als taub zu werden, "denn dieser Sinn war eine reiche Quelle unaussprechlicher Sensationen für mich. Ich roch mit geschlossenen Augen eine ideale Welt aus den Blumen, jett noch find feffelnde Reminiszenzen für mich alten Kerl an diesen oder jenen Wohlgeruch gebunden". Der ftarke Kriegsmann, der bitter ungern auf einen weiteren Ausmarich ins Feld verzichtet, schreibt: "In meinen Feldzügen sah ich oft Pferde, die nicht mehr fortgebracht werden konnten, erschießen, erstechen. Sie sielen, ohne einen Laut von sich zu geben, ja Pferde, die noch lebendig gemetzelt wurden, sahen sich ohne einen Laut nach dem Beiniger um. Berr Gott, wie mir dieser Anblick, diese Stille durch Mark und Bein anders ging, als wenn das Tier geraft und gebrüllt hätte!" Und als sein Lieblingshund 1815 ftirbt, flagt

der alte Soldat: "Das gute getreue Tier hatte einige Feld= züge mit mir gemacht, doch wie viel war er mir da, aber noch mehr wurde er mir in meiner gegenwärtigen Abgezogen= heit." Der hund murde dann in Soflingen, im Garten bes Oberförsters Zeitter, eines alten Karlsschülers, begraben und ein Stein erhielt die Inschrift: Beweint | ruht hier | ein treuer Freund | ein Hund | Spottet nicht | Menschen! Das mals schrieb Scharffenstein: "Madame [Therese] Huber schrieb mir bei Gelegenheit des schweren Todes eines lieben sechs= jährigen Enfels: Über bas Sterben bin ich schon im Reinen, aber den sinnlichen Eindruck von langem Todeskampf, Eltern= jammer, beigewohnter Seftion, Sarglegen benimmt den Ropf, daß es eine Wohltat ift, nur den Moment zu erfinden, wo das Gehirn zum allgemeinen Interesse zurückstreben darf. Welch sublimer Geist, dieses Weib! Das ergreifendste, zer= malmendste in der menschlichen Natur für ein Mutterherz macht ihr bloß Kopfweh, und ich alter Soldat, alter Moralist dazu, weine wie ein Kind über meinen toten Hund!"

Wie weit der also veranlagte die nötige Ausstattung für das eheliche, häusliche Leben besaß, ist schwer zu sagen. Er bekennt in einem Briefe von 1810, daß "die Weiber, die Liebe eine koftbare Zeit seines Lebens die herrschende Angelegen= heit davon ausgemacht haben, jeto höchstens seine Ruhe lebshaft verschönern könnten" — wobei übrigens anzuerkennen ift, daß er wohl öfters soldatisch derb schreibt, aber selbst dem Zynifer Urfull gegenüber faum je einmal einen nur vor Männern erlaubten Scherz fich geftattet. Auffallend ift allerdings, daß der, wie oben mitgeteilt, seit 1804 Berheiratete in seinen Briefen an Lempp nicht ein einziges Mal die Gattin erwähnt, während dieser oft seiner eigenen Häuslichfeit mit Behagen gedenft. Doch pflegen die Offiziere in ihren Briefen an Scharffenstein sich regelmäßig ber gnädigen Frau zu emp= fehlen und feineswegs ift von der Che irgend etwas Nachteiliges befannt. Auch hier wird die schönste Eigenschaft gewirft haben, die wir in des ritterlichen Mannes Berkehr immer wieder leuchten feben: feine lautere Bergensgüte und

opferwillige Menschenliebe. Wie er solche im Feld im Feindes= land auf eine jahrelang im Gedächtnis gebliebene Beife betätigt hat, ift bereits erwähnt. Einen treueren, dienstbereiteren Freund und Rameraden hat es niemals gegeben. Pring Beinrich von Württemberg, jungfter Cohn feines Mömpelgarder Herrn, des Berzogs Friedrich Eugen, hat nach Briefen, die von 1793-1816 reichen, an dem älteren Offizier einen zuverläffigen Vertrauten für die Sorgen und Nöte feiner unbefriedigenden Laufbahn. Und gleicherweise beglückt er den schwärmerischen Briefschreiber, Fr. W. Kämpf, einen Karlsschüler der späteren Zeit, der als Leutnant mit dem Militar= verdienstorden pensioniert worden war (nicht jener von seinen Mitschülern für den schwächsten erklärte R. Kempf, späterer Privatstallmeister) mit freundschaftlichem Eingehen auf seine pestalozzischen und anderen Pläne. Nicht wenigen Offizieren hilft der felber keineswegs reiche durch Darleben ohne Zins und mit Nachlaß am Kapital. Für die Neffen des Abts von Sankt Peter im Schwarzwald, der einst als Pfleger dieses Rlofters in Biffingen bei Rirchheim Scharffenftein und Lempp nahe gestanden, sorgt er jahrelang in den Feldzügen durch Fürsprache, Geldbesorgungen und dergleichen mit rührender, bis ins einzelste gehender Hingebung. — Db diefer Mann, wie er selbst zuweilen meinte, ein tüchtiger Künstler geworden wäre, wissen wir nicht, aber das wissen wir, daß er ein guter Soldat und - ein guter Mensch gemefen ift.

### Briefe Scharffenfteins an Danneder.

Heilbronn, Anfang Januar 1812. (Brieffonzept.) Deine flüchtige Umarmung auf der Straße, als ich aus dem Hofsgewühl mich salvierte, war der Segen meines Tags. Jezo muß ich aber mehr haben und ich muß wenigstens eine Stunde bei dir zusbringen. Dieses kann am 6ten geschehen, wo ich wieder nach Stuttsgart muß. Ich werde diese Stunde noch mit dir ausmachen. Übrigens wann ich dich nicht sehen kann, so will ich auch das Schöne, was von dir und bei dir zu sehen ist, lieber nicht sehen. In den Königlichen Gemächern sah ich ein neues Tableau von Hetsch), Daniel in der Löwengrube. Komposition und Zeichnung scheint mir

recht brav, aber die Karnation des nackten Daniels fiel mir fehr widrig auf. Es ist tein reifes Fleisch, es ist wie ein frischer Schaben, als von Daniel geschunden, und wie wenn ein neues Fleisch an= gewachsen ware. Blutig, falt, nicht zeitig warm. S. muß dieses Fleisch nach irgend einem unserer blondins ober Rothaarigen genau kopiert haben, aber das ift das rechte Fleisch nicht und ohnehin ift in unserem winterlichen Klima durch die ewige Kleidung alles vor bem Kontakt der Luft, der Sonne verwahrt, es bekommt feine fraftige Lebensfarbe nicht. S. hätte nur bedenken follen, daß der schöne Müngling Daniel ein Drientale war. Bas mich vollends ärgerte, war die Farbe des übrigens schon geworfenen Gewandes, es ift lila, es kontraftiert nicht und fieht fast aus, als wenn Daniel sich mit ber eigenen Saut hüllte. Sieh, diese Retereien fage ich nicht bem Professor, dem großen Runftler, sondern dem herzigen Jugend= freund Dannecker, der, mit meinem Naturtakt zufrieden, denselben oft zwischen vier Augen und noch mehr zwischen zwei der wärmsten Bergen teck machte.

Heilbronn, ohne Datum, wohl bald nach dem 6. Januar 1812. (Brieffonzept.)

Gottlob für die Stunde, die ich bei dir zubrachte, ich bin noch voll davon, und du, geliebter Freund, warst der geweihte Priefter, der mich aus der Frakenwelt des Hofs in deinem Kunftelnstum wieder froh atmen ließest. Das Tableau von Schick Mpollo unter den Hirten ift das Höchste und Lieblichste, was ich je sah und ahnen tonnte. Noch genieße ich, wie die Personen des Gemäldes, den Nachflang der göttlichen Senfation und fann in diefer Stimmung nicht beschreiben. Bielleicht schicke ich dir nächstens etwas von Urteil oder vielmehr von Erguß, denn die beste Beschreibung dieses außerordentlichen Werks wird zum Gedicht. Vorderhand nur das: Schick zeigt sich hierin als großer geistvoller Psycholog, daß er den Avoll nicht spielend darftellt, dann ware in dem gespannten Uffekt der Aufmerksamkeit Monotonie unvermeidlich gewesen. Aber der schöne göttliche Fremdling hat eben aufgehört und auf der Leger mit dem Urm fich stütend spricht er mit der Umgebung. Der Zauber der olympis schen hymne hallt nach in der entfesselten Bruft der Borer, das Ah! der Entzückung, die Reflexion über den Genuß einer im Innerften aufgegangenen schöneren Welt spricht fich aus mit reicher Mannigfaltigkeit in den herrlichen griechischen Gestalten. Sieh, die 2luf= fassung dieses Moments ift nach meinem Sinn (und ich glaube, es war der Sinn des Künstlers) eine der höchsten Konzeptionen. Und wie ist diese ausgeführt! Schick wird sterben ser starb am 7. Mai dieses Jahres 1812], denn diese Erscheinung ift der Schwanengesang

der reichsten, schönften Künstlerseele, einzig! Noch einmal, keine Analnse und nur für jett eine Umrahmung, wodurch Schick sich bei mir als Seelenkenner bewährt. Alle Mädchen sind in den schönen Gott verliebt, nach verschiedenen Charakteren und Gradationen, bei den Männern, sieht man, ist die Wirkung mehr nach innen.

Zulett etwas, aber in privatissimo. Ich frage dich: ist in diesem Gemälde die Haltung des Ganzen nicht einigermaßen der feffelnden Trefflichkeit des Ginzelnen untergeordnet? find Figuren, die ihrer Größe nach gegen die des Vordergrundes notwendig nach der Regel der Perspettive entfernt sind, nicht zu scharf, zu individuell aus= gemalt, anstatt in der leichten Dämmerung ihres Standpunftes ju Dein Amor ist der echte wahre Gott Amor und erscheinen? bu haft der allerhöchsten munderlichen vagen Idee, die dir gur Ausführung gegeben wurde siehe unten den Brief Danneckers vom 12. August 1813], einen gescheiten sprechenden bestimmten Ginn gegeben. Dein Umor ichoß fehl, schämt sich, trutt entzückend schön, wie du fagft, fein Pfeil pralte ab, allenfalls von der Ugide der Minerva. Aber es ift zum Tollwerden, wenn ihm, wie du fagft, die bekannte trozende Inschrift untergesetzt wird: qui que tu sois, Noch eins, ich habe dich nicht be= tu vois ton maître u. f. w. trüben wollen, aber jest muß es heraus: Dein vieles Porträtieren ärgert mich. Werden dich denn die Molchköpfe auf die Nachwelt bringen, wenn du fonften nichts gemacht hättest? Es ift Profanation ber Stulptur, wenn sich unbedeutende Bornehme oder reiche Tropfen und erzgemeine Gefichter fo haben wollen; diese miserablen Sgoiften follen sich in Gips, in Wachs mit Haut und haar abformen und ben Guß anstreichen laffen, das sieht ja noch viel gleicher. Buften beiner Sand gehören dem Ideal oder unfterblichen Menschen. Unfer alter Ramerad Saug besuchte mich noch am Abend des Tags, wo ich dich sah, er war recht herzlich (welches die witigen Menschen felten sind). Er ift ja Redakteur des Morgenblatts! Aber, wie ich höre, denn ich halte es nicht, ift dieses Journal anfangs sichwäbisch: anfangen = nachgerade, allmählich] recht fade, wenigstens diente ein Blick, den ich von ohngefähr im Monatgang November 1811 Mr. 30, Artifel Korrespondenz-Nachrichten, Kaffel 15. November, hineinwarf, sehr, dieses Urteil bei mir zu bestätigen und disrekommandierte überhaupt fehr eine Schrift, die in diefen demutigenden Zeiten auch mitunter zur Tendenz haben follte, an der hand des noch unan= gefochtenen Schönen Nationalmurde zu pflegen. Mit Indignation las ich die Beschreibung des Geburtsfestes des Königs [Ferome] von einem äfthetischen Kriecher und Renegaten seiner Nation. Un einem Tag, der im Grunde ein Bußtag jedem biederen Baterlandsfreunde fein follte, jubelt der faselnde äfthetische Korrespondent und ift von

der Herrlichkeit, von dem Lichtglanz des Hofs und von der Glückfeligkeit, welche dadurch ausströmt, ganz enchantiert, beschreibt wie ein Hofmarschall mit Emphase die eleganten Equipagen, die Ansordnung von Eßwaren, Lotterien, die Wallsahrt der beglückten Ginswohner dahin!! Doch genug von dem animus dieses Asthetikers und ein paar Worte von seiner Ästhetik, weil doch das Morgenblatt so krittlich in dem Punkt ist. Dieser Korrespondent spricht von einem "poetischen Taubenhaus", von "gebratenen Gänsen und Enten, welche aus dem reinlich zugedeckten Korb den Kopf verräterisch herausstrecken. Interessant war der Anblick der Physiognomien" u. s. w. Pfui Teusel über den A... lecker! Wie kann Haug so was passieren lassen?

[zu dem Nat, seine Kunst nicht im vielen Porträtieren ausgehen zu lassen, vergleiche man die heitere Mitteilung Scharssensteins an Urkull vom Dezember 1812: Dannecker passierte vor einigen Tagen hier — Heilbronn — durch nach Mannheim. Dort soll er ein Grabmal entwersen, und wie er sagt, ein flottes. Es ist bestimmt für einen Grasen Montperny von der Witwe. Dieser Montperny, wie mir Dannecker sagte, war ein parvenu aus dem niedrigsten Stande, der sich durch Sinführung des Lotto zum Grasen und zu sehr großem Vermögen poussierte. Wenn dem so ist, ein Grabmal welche freche Zeichnung der Menschheit! Un hopital, Madame!]

Ulm, 5. Auguft 1815 [nachdem Lempp in Danneckers Auftrag gefragt, ob Scharffenstein die Adresse von einem Österreicher, die er bei seiner Rückreise von Wien unter dem Tor in Ulm abgegeben, erhalten habe].

Ich habe seinerzeit die Karte bekommen, die dir Herr v. Sonnensstein in Linz für mich gab und die du beim Durchreisen am Tor hier absetzest. Ich vernehme auch dann und wann einen Gruß von dir. Das ist nun recht gut und freut mich jedesmal herzlich, allein wegen Linz hättest du wohl nach deiner Heinkunft mir einiges über die Gelegenheit und das Zusammentressen, wo von deinem alten Freunde ehrende Erwähnung geschah, schreiben können. Du bist eben in so etwas ein fauler Hund. Das wenigstens bitte ich dich mir wissen zu lassen, od Herr v. Sonnenstein noch Kreishauptmann in Linz ist. Im Morgenblatt las ich letzthin etwas von dir und über deinen Amor. Diese Lobhudler verstehen dich und die Kunst nicht. Es versteht und liebt dich besser dein alter S.

Ulm, 18. August 1815.

Dein Brief, herziger Freund, hat mich recht innig erquickt, auch warst du diesmal im Schreiben kein fauler Hund, daß du im Lieben

es nie warft, weiß ich, so lange ich dich tenne. Dein Borsat, einen Chriftus zu machen, entzucht mich. Diefer Gegenftand, Diefes Bild und Inbegriff von Erhabenheit, Schönheit und erbarmender Suld und Liebe eignet fich fehr gut fur die Plaftit, und ich bin fest überzeugt, du bift ihm gewachsen. In den Antiken findest du die nötige Soheit und Schönheit, allein den Saupttnpus von Chriftus, Die durch einen Sauch von Trauer durchleuchtete erbarmende Liebe, das Bemut von Chriftus, mußt du allein aus beinem Gemut herausbringen, die Untifen haben nichts dergleichen. Du wirft es vollbringen und es wird beine Kunftler-Apotheofe fein. Ich muß dir fagen, daß du mich mit beiner Bahl des Moments mit Bewunderung überrascht haft. Es ist feine solche Runft, einen leidenden, einen im Tempel gurnenden, einen Kinder liebkofenden Chriftus zu machen; aber der der Menschheit Folget mir nach gurufende Chriftus ift das allerhöchste einzig und schwerfte. Es ergreift mich mit Singebungs, Unbetungsschauer, wenn ich dieses Bild denke, ich sehe etwas davon, aber nicht fixiert und deutlich, es fteht in einem Beiligennimbus, bloß du geweihter Bildner fannst es unverwandt, deutlich anblicken und den Menschen wieder hinstellen mit diefer ergreifenden Glorie.

Run etwas von beinem Amor. Meine Außerung von unverftändlicher Lobhudelei wirft du begreifen, wenn ich dir eine Stelle eines Briefes von mir an Irfull [vergleiche S. 165] über biefen Gegenstand mitteile. Notabene nicht grad aus absoluter Defereng für feine Kompeteng in Diesen Dingen schrieb ich ihm davon, aber es taugt überhaupt in seinen Kram; wir schreiben uns zuweilen und ein geiftvoller Mann ift er gewiß. Die Stelle ift: In einem ber neuesten Morgenblätter fommt ein kleines Gedicht von Saug vor: Amors Läuterung. Das Gedicht ift an sich wirklich schön, poetisch finnia. Nun wird aber in einer Unmerfung gefagt, dies mare bie Idee, die dem Dannecker bei der Schöpfung seines Amors vorgeschwebt hatte! Die schöne sinnige Mythe von Amor und Pfnche (also Amors Läuterung) ift, glaube ich, die geiftigste, ja mystischste des Altertums. Wie sehen wir fie aber in der plaftischen Darftellung versinnbildlicht? Nicht anders als durch eine Umarmung, einen Wechselfuß des Amor und der Psyche, also einen deutlichen Att; der geistige Bedanke spricht sich und kann sich nicht anders klarer, lieblicher, schöner plastisch aussprechen. Und nun will unser inländischer Morgenblättler die Berfinnlichung diefer Muftit einem isolierten marmot andichten! Aber, wie gesagt, Dannecker ift unschuldig und wollte das nicht, und folche Bewandtnis, folchen Bezug jum alten Runftler mag es meiftens haben mit dem theoretisch= deklamatorischen Gallimathias unserer Tage. Mit unserer Vergeilung, mit unferem haut gout konnen wir diese einfach ichone reife Ratur nicht ruhig verstehen, mit ihr eins fein . . . Aus diefer Stelle mirft bu erfehen, daß ich beinen damaligen Sinn behalten hatte und fo= fort tonsequent rasonnierte; nun aber gibst du mir in beinem Brief eine andere Unsicht: du willst wirklich den geläuterten Umor dars ftellen . . . Ich will hoffen, du trauest hier mehr deinem Runftler= gefühl als der Loberei anderer. D, wenn ich doch zuweilen bei dir sein könnte! auch um den Bust der Zeiten zu vergessen. 3mar bin ich mit dir einverstanden, daß dieses garende Chaos etwas Gutes - eigentlich eine Läuterung, weil doch von Läuterung die Rede ist hervorbringen wird, aber vielleicht doch nicht anders als durch furcht= bare Explosion. Die Runft ift für die mandelbare Belt das Ufpl. die ewige Lampe des Schönen und Guten. Es tut mir leib. daß herr v. Sonnenstein nicht mehr in Ling ist, weil ich ihm vielleicht in einer Schäferstunde der Erinnerungen geschrieben hatte. Mus zwei Feldzügen brachte ich nebst einem guten Bewußtsein Die Freundschaft dieses edlen Mannes zurud. Das Schreiben ift mir auch wie Gift, aber an dich und weil du es wünschtest, schrieb ich diesen langen Brief gern. Abieu, guter, fehr teurer Mensch!

## Aus Scharffensteins Briefen an Uxfull.

### Bur Zeitgeschichte 160

März 1813. Gespannt durch die gegenwärtige schwüle, vershängnisvolle Stille. Es ist einem wie den Vögeln und Tieren, die der Blick, die Rähe der Schlange frampshaft sesselt, daß sie nicht entstiehen können; es will nichts tauen und keimen in der beklemmten Brust. Ich habe Ihnen schon lange vorher die traurige Meinung geäußert, daß die Wiederkehr der Ruhe und Ordnung nicht das Wert der Freiheit, sondern der Notwendigkeit sein wird, vielleicht auch eines rettenden unmittelbaren Eintretens der Vorsehung. Uber auch surchtbar kann dieses Eintreten sein und nur als Beschleunigung des traurigen Ziels der Notwendigkeit erscheinen.

September 1813. Sie werden die neueren Siege Napoleons gelesen haben? Ich weiß nicht, ob der Geist, der den östreich is schen Generalen abgeht, nicht durch Terrorism surrogiert werden könnte. Noch vor dem Feldzug äußerte ich, daß es nicht gehen würde, wenn der Kaiser Franz nicht Galgen nachführen ließe. Nichts zeugt empörender von heilloser Ansührung, als wenn beinah ganze Armeen in Schlachten gesangen werden, und das ist bei den Östreichern eins heimisch, der Soldat ist gewiß brav und man könnte Wunderdinge mit ihm ausrichten. Was mich am meisten frappiert hat, ist der Tod Moreaus. Belch kleinliches Ende für den Mann, der als

Privatmann wahrhaftig glorreicher als ein König fortgelebt hätte! Es hat mich indigniert, das Frohlocken der Alliierten zu sehen, als die zwei Franzosen auf ihre Seite traten, sozusagen entlehnt wurden. D weh, wenn es zu solchem Bankerott an Selbstvertrauen kommt! Von Bernadotte hört man nichts, man wird auch, glaub' ich, nichts Besonderes von ihm hören. Er ist der liebenswürdigste Ehrenmann, den ich unter den französischen Generalen sah, er mag auch guter Soldat sein, allein ich glaube nicht, daß er Feldherr ist. Übrigens was können auch die Schweden für Interesse an dieser Bartie haben?

August 1814. Alles Edle der Menschheit scheint sich nach Preußen geslüchtet zu haben, von dort aus allein kann auch für Teutschland Veredlung emanieren. Der Mystizismus, der in Preußen aufkam, war ein Erzeugnis einer gespannten sebrilischen Muße; ich fürchtete Ansteckung, nun hat der Stoß in eine kräftige, große, tatens volle Lausbahn den wahren Schwung zu Gott erzeugt, wahre gesunde Religiosität. —

November 1814. Wie gefällt Ihnen das Bankettieren und Jubilieren und Tanzen in Wien von diesen erhabenen Rettern der Menschheit, während Millionen noch im alten Druck schmachten, während diese redresseurs des torts Sachsen tranchieren?

#### Über Kunft und Literatur

Meine Regerei über moderne Musik. Ich gebe keine Prise Tabak für die brillanteste Musik, die ich verstehen muß, und das ist jeto meistens der Fall. Musik muß ergriffen, nicht verstanden werden. Sie bat es mit dunklen, aber fraftigen Empfindungen zu tun; fie ift eine höhere Sprache, welche den Menschen aus dem Konventionellen entrückt und ihn mit muftischer Begeisterung in das Geheimnis ber Göttlichkeit seiner Natur blicken läßt . . . Gie muß melodisch und harmonisch zugleich sein, Melodie ift die Seele, Sarmonie der organisierte Körper; jett ift Musik mehr ein Gegenstand der Kennerschaft als des Gefühls ... Mozart ift von den neueren Komponisten mein Mann, die Natur weihte ihn jum Zauberer ein, die anderen find durch Mühe Professors worden. - Gegen die Maler, die zeichnen, aber nicht malen können. In meinen Augen gehört Kolorit fo zum Wefen der Malerei, daß ich behaupten möchte: der Maler, ber seine Komposition nicht vorher mit der Seele in dem warmen Farbenleben anschaut, wird auch in der Zeichnung fehlen. Ich habe soi-disants Kenner, Runftschwäher sagen hören: Kolorit sei etwas Mechanisches, eine Färberei. Welche Lästerung! Kolorit kommt aus ber Seele, ift eine Ronzeption der Seele. — Über das Runftgewerbe. Es gab eine Epoque der Schnörkel-, Muschel- und Knochen-Verzierungen; das war freilich ein fataler Geschmack, eine mahre Vergeilung: aber jeto verfällt man oft in das andere Ertrem, alles gerade und flach und wahrlich kalt zu machen. — Über Baukunft. Die Rekerei foll ausgesprochen werden: Die Säulenordnungen der Alten find zwar schön, edel, aber auch ein Behelf, eine engende Schranke für das Benie. Große Konzeptionen, in diesem Stil ausgeführt, haben etwas Monotones, Kaltes; nicht so die in der sogenannten gotischen Bautunft. Sier ist erhabene Ginheit in dem unendlichen Leben voll Mannigfaltigfeit. Der erste Gindruck macht die Brust schwellen, und die Analyse erquickt sie auch. Und wer will leugnen, daß außer diesen zwei Architekturen noch andere heterogene möglich sind, daß das Genie diese zwei zu außerordentlichen Wirfungen vermählen tonnte? Und Die Schopfungen bes freien Genies find immer siegreich. . . . Ursprünglich erscheint mir die gotische Baufunft wie eine Spielerei von Riefenkindern. Ich zweifle, ob diefes Amalaama des Großen, ja Ungeheuren und des Übergarten mit dem Wesen der Schönheit bestehen kann. Zuverlässig aber gibt es gotische Gebäude, wo das Barte fo vorschlägt, daß es Rünftlichkeit, Runft= stück, aber nicht Kunstwerk genannt werden kann. Als Beinrich IV. in Tours die berühmten feinen Turme der Hauptkirche zum ersten Male sah, fragte er: si elles avaient des étuis. — Der Maler Schick allein war zum ganzen felbständigen Rünftler, zum hohen Schönen geweiht. Seele ift ohne weiteres einer, ber in feinem Benre un= sterblich bleiben wird. Er ist unübertrefflich, mit Wahrheit und Schönheit die Physicanomien seiner Zeit in sinnigen Darstellungen zu firieren. Rum Ideal tauat er nichts. -

Die Werke der Griechen find allgemeine reine menschliche Natur, behalten ihren Gehalt auch in der Übersetzung und find gerade in der wörtlichen dem rechten Gefühl am wertesten, sie bleiben schön für alle Zeiten. . . . Jener einfache, findliche, altkluge homerische Sinn paßt nicht für unfere Zeit, und es gehört ein fehr eminentes Talent dazu, hermann und Dorothea und eine Luife, diese herzigen, lieblichen Dichtungen, zu machen. Ich glaube, daß der große Schiller durch die Grätomanie, in die er verfiel, dem freien eigentümlichen Schwung seines Genies unbehilflichen unnötigen Ballaft antat, felbst mit seinen Jamben im Drama, wo ohnehin das Metrische in der Rezitation verloren geht. Übrigens ift der Reim am Schluß feiner Monologen meisterhaft angebracht, steht wie durch Inspiration da und tont fraftig nach in der Bruft des Hörers. Nicht so geglückt ist ihm der Reim und das Einfallen ins Lyrische in dem Dialog zwischen Rudenz und Berta im Tell; er siehet ziemlich einer trivialen Aussöhnungsaria aus der Oper gleich. . . Jene moderne Erzentrizität in der Stimmung, das Romanwesen im Dichten und Handeln.

jenes Uhnen und idealische Streben der Seele in einer jugendlichen Epoche des Lebens u. f. m. - die Griechen hatten es nicht. Warum? Ihre Berfassung mar groß und würdig für den Geift, eine Quelle bes spornendsten Interesses für jeden, und das Schöne mar überall, eine beimische Quelle des rein naturlich fich bietenden Genuffes, es war reell. Bei uns ift alles das ganz anders, das Große und Schöne ift ideell, wir finden es höchstens in Fragmenten, und da es Bedürfnis edlerer Naturen ift, wird es dunkles, feuriges, ahnendes, nicht befriedigtes Gefühl, Erzentrizität. An einer Art Schwärmerei erkennt sich oft die edelste Seele, die nur nicht auf ihrem Plat ift. In ihren Geisteswerken schöpften die Griechen aus der reinen Natur, wir schöpfen aus Mustern; aus Verdorbenheit des Geschmacks, aus Unbekanntschaft mit dem wahren Schönen sucht man originell wenig= ftens zu fein, aber die meifte Driginalität ift im Gebiet bes Schonen, was rare Abartungen, Erfreszenzen in einem Blumengarten find. . . . Sch glaube, daß unter den Neueren ein Mann allein, das ift mein Schiller, ben höheren pathetischen griechischen Beift beschworen hat, aber er wollte ihn zu dienstbar machen. Es ist fehlerhaft, daß er ihn modernen Sujets anpassen wollte. Die Abhandlung, die er feiner Braut von Messina voranschickt, um der Ginführung des Chors in der Tragodie das Wort zu reden, ift mit der gangen Dialektik feines Benies durchgeführt, aber fie schlägt in der Unwendung nicht ein. Der Charafter ist bei den Griechen nationell, historisch reell, fein Wert des afthetischen Sinns, wirtungsvoll ohne Aufwand von Genie. Bei uns ift er gang ideell und paßt nicht zu der Zeit. . . . Schiller in seiner Abhandlung will die Regeln der bildenden Runft fur das Drama anwenden. Falsch! Die bildende Kunft hat es gang mit bem Ideal zu tun, mahrend das Drama, das Sittengemalde fehr wohl Naturalism vertragen kann. . . . Schiller hat im Selbstgefühl feines göttlichen Genies gewagt, ein modernes Sujet ganz griechisch zu behandeln und mas Herrliches geliefert. Diese Methode märe aber grade ein Behelf fur die Geistesarmut anderer, mas murde da herauskommen!

"Joeale. Exaltation. Schwärmerei." Erinnerungen an die Jugend. . . . Die Männer, welche vorzüglich auf mich gewirkt, die in meine Seele feste, wohltuende, stärkende, nicht nur für dieses Leben anwendbare Grundsätze gepfropft, sondern mich auch auf eine Identität zwischen dieser und der künftigen Existenz durch selbsterrungene Bervollkommnung gewiesen haben, waren Plutarch, Garve, Rousseau und dann der Umgang meiner Freunde Schiller und Lempp. Vorzüglich hat der letztere mich im schwülen Labyrinth des Lebens, wann ich müde und in der Verkältung, die auf Absmattung solgt, allmählich einzunicken bereit war, an seiner edlen

Bruft erwärmt und geftartt auf die Bahn gebracht. Bürdigfter Mensch! Das heiligste Bedürfnis, mit dir zu eristieren, ift für mich ein Angeld, dich auch jenseits wieder zu finden. - Goethe darf neben Schiller nicht hin. Ich halte es für ein Miggeschick, daß Schiller mit Goethe zusammenkam. Der treuherzige Schiller huldigte bem Goethe als dem afthetischen Papit; von da an murde fein eminentes Genie in Formen entraviert; er war gemacht, sich eine eigene originelle Bahn zu ichaffen, wie noch feine mar, ohne Rothurn und Namben (voilà par hazard un calembourg). Schiller sprang von ber Robeit zur Überbildung. - Schubart. Ich fann fagen, daß schon in meiner Jugend meine afthetische Empfänglichkeit einen ? hatte, ber für sein Dichterwesen eher entfremdend als huldigend war. Ich glaube, ich könnte eine getreue Charakteristik von diesem Mann liefern, ift es aber auch der Mühe wert? - Segners Molfenkur "eine wahre Labfal, die mir noch nachgeht". — Deutscher Dichter= wald von 1813. Sat weit mehr Poesie, als die meisten Broduktionen dieser Urt. Ginige Verfasser sind vorzuglich durch jenen hehren Geift verwandt, der das innerste ahnende Leben aufregt, in Diesem Genre sind herrliche Sachen ba. Wenn Sie so was gerne lesen, will ich Ihnen das Büchel schicken und würde zum voraus rekommandieren, alles von einem Ludwig Uhland zu lefen, das ift ein ganz ausgezeichneter lieber Beift. [Banz ähnlich an Rarl Mayer 24. Nanuar 1813. Schillerbuch S. 304.] - Leffings Laokoon. Gin fiat lux - wir zwei werden es wohl feinerzeit in feiner siegenden Rraft gefühlt und fürs übrige denkende Leben genug daran gehabt haben, um uns bei jeder Unschauung zurechtzufinden. Wenigstens ist's bei mir eine sehr markierte Epoque, ich war ein gang junger Mensch. Schiller mar wie eines Triumphs voll, als er das erstemal von dem Buch sprach, er nannte es eine Bibel für den Rünftler. Sa, es ift mit jenem Buch viel wie mit der Bibel: man stolziert und fublimiert mit eigen fein sollender Beisheit und vergißt der Quelle, aus welcher im Grunde alles herstammt. — Die Alten arbeiteten dieses Leben aus als ein Ganzes mit ruhigem selbständigem Mut und mit Schönheit: wir zerarbeiten es als ein Fragment mit Übermut und Dunkel in Fragen. - In meiner Jugend habe ich einige Male den Homer gelesen, und zwar war ich nur eifersüchtig, ihn grad' in der profaischen Übersetzung zu lesen, denn eine metrische schien mir schon entstellend und eine profane Unmaßung. Es blieb mir etwas Unendliches, ein tiefes klares Meer, darin sich himmel und Erde in vereinter Pracht, Die schönen menschlichen Götter und die herrlichen göttergleichen Menschen und das gemeinsame rege hohe Leben magisch abspiegeln. — Das Buch der Staël über Deutschland wird, mahrend Scharffenstein "die schöngeisteri-

schen literarischen Weiber nicht liebt", von ihm sehr hoch ge= ftellt, nur das Urteil der "für jest enschlegelisierten" Frau über die deutsche Literatur, insbesondere über Schiller, angefochten. -Rouffeau. Man heißt ihn eloquent. Das ift nichts gefagt, feine Gloquenz ift die Kraft der Wahrheit, der Burde und der Soffnungen der menschlichen Natur, welche nie einen folchen Ritter. Beispiel. Sprecher und Dulder gefunden haben. — Staliener. Durch Gismondi bekam ich für Alfieri viel Respekt. Seine Darstellung von Philipp II. ist ergreifend, vorzüglicher als Schillers feine in Don Carlos. - Shakefpeare. Wie viele ekelhafte Pfuschereien hat Dieses einzige schöpferische, fozusagen über dem Geseth stehende Benie veranlaßt! — Die romantische Maschinerie scheint mir im Drama mehr für die Oper geeignet zu fein als fürs eigentliche ernfte Schau= fpiel. Deswegen will mir felbst Schillers Jungfrau von Orleans bei allen einzelnen großen Schönheiten doch als Banges nicht gefallen. Daß Goethe in seinem Egmont sogar eine som= bolische Berson, die Freiheit, erscheinen läßt, ift über alle poetische Lizenz. Aber was darf dieser nicht alles machen! — Therese Suber. Unter unseren schreibenden Weibern sind einige, die gart und hold erscheinen; dieses Weib fokettiert mit ungeheuren Ideen, tritt als unheimlicher Geist in die Schranken, es juckt ihr an un= geregeltem Überschwang. Aber wo will sie wieder hin mit ihrer Unruh? - Ich liebe schon nicht, wenn ein Beib nach dem Starken ftreben will, allein in dem Brief, den die Suber mir por einigen Monaten schrieb, verstieg sie sich bis zum Ungeheuren. Ich glaube fie zwar mit Dezenz, aber gründlich und furz heimgeschickt zu haben. Es ift aber schön von ihr, daß sie nicht trugt, dieses Mal war fie holdweiblich, anspruchslos, die Unterhaltung war nicht gesuchte Geiftesträmerei, sondern bequem und angenehm. -

# Wilhelm Petersen 1758—1815

Aus einem Pfarrhaus auf der Insel Alsen ging der junge Georg Petersen (1708—1783) auf die Universitäten Kopenshagen und Königsberg, wurde 1734 schwedischsdänischer Gessandtschaftsprediger in Paris und 1740 als lutherischer Hofsprediger nach Zweibrücken in der Pfalz berusen. Von 1746 bis 1761 war er dann Superintendent und Hofprediger der verwitweten Herzogin Karoline in Verzzabern, 1761—1765 wieder in Zweibrücken als erster Pfarrer und Oberkonsistorials

rat, 1765 bis zu seinem Tode, 1783, aufs neue in Bergzabern — ein Wechsel, der teils mit dem Aufsuchen der guten Schulen Zweibrückens, teils mit dem Übertritt des Herzogs Christian IV. zur katholischen Kirche zusammenshängen mochte. Bon seiner Gattin, Euphrosyne von der Lith aus Ansbach, hatte Petersen neben drei Töchtern sechs Söhne; unter ihnen war Johann Wilhelm, geboren zu Bergzabern 1758, der fünste. Daß dieser am 9. November 1773 in die Akademie auf der Solitude aufgenommen wurde, geschah, wie der Bater ausdrücklich bezeugt, "auf das Borschipflichreiben des Herzogs von Zweibrücken", jenes Karl August, der mit dem Württemberger Karl Eugen in Lebensweise, Baus und Jagdwesen u. s. w. viel Ahnlichsfeit, am Karlsberg bei Homburg in der Pfalz seine Solitude hatte.

Aus der Akademie, wo Petersen die Rechte studierte, ist uns zunächst seine Auszeichnung mit einigen Breisen in Logif, Philosophie, Afthetif, Algebra und Arithmetif überliefert, sowie daß auch er auf jene törichte Frage Serenissimi, welcher ber geringste unter den Zöglingen sei, den armen Rempf als indignissimum propter suam negligentiam et segnitatem, semper sua sorte pertaesum etc. angegeben hat. 162 llm= gefehrt ift Petersen von Schiller besonders freundlich beurteilt worden, als fürtrefflich begabt, aufrichtiger Freund seiner Freunde, Liebhaber der Philosophie u. s. w. 163 Bon dich= terischen Bersuchen und literarischer Tätigkeit des später so viel Schreibenden wird nur sein Anteil an dem Wettstreit mit Schiller, Hoven und Haug über "Rosalinde im Bad" erwähnt. Zahlreich dagegen werben die Nachrichten über Peterfens Zusammenleben mit Schiller, nachdem beide die Afademie verlaffen hatten. Betersen trat mit Reichenbach am 15. Dezember 1779 aus und erhielt wie dieser sofort die Stelle eines Unterbibliothefars an der herzoglichen Bibliothef (S. 81), mit 250 Gulden Jahresgehalt, was nicht gang der Gage des am 15. Dezember 1780 Regimentsmedifus mit Feldschersgehalt gewordenen Freundes gleichkam. Jedermann fennt die zwei Dokumente aus dem nachträglichen Studio-leben der lange wie Knaben eingesperrt Gewesenen, das nach Petersens Aufschrieben keinerlei Anspruch auf einen Tugendpreis erhob: den Zettel, welchen Schiller im Wirts-haus zurückließ, als er auf die Kameraden vergeblich gewartet hatte: "Send mir schöne Kerls. Bin da gewesen und kein Petersen kein Reichenbach. Tausendsakerlot! Wo bleibt die Manille heut? Hol Euch alle der Teufel! Bin zu Haus, wenn Ihr mich haben wollt. Abies, Schiller —" und jene Rechnung des Herrn Brodhag zum Ochsen in der Hauptstätterstraße vom 1. August 1782: "Doctor Schiller und Herr Bibliotarius Petersinn belieben güttigst wie folgt" —. Für Schunken, Brot, Salat und Wein . . . zusammen 13 Gulden 39 Kreuzer . . .

Aber sie kneipten und spielten nicht bloß miteinander. Petersen hat auch seinen Anteil an des Freundes ersten literarischen Arbeiten. Schiller redigierte, wie man weiß, 1781 für turze Zeit dem Buchdrucker Mäntler seine "Nachrichten jum Nugen und Bergnügen", nicht ohne mit dem Zenfor, dem Gymnafialdirektor Volz, in Zwist zu geraten. Es ist mahr= scheinlich, daß der rührige Unterbibliothekar, der auch Mit= arbeiter an einer Frankfurter Wochenschrift "Der rote Wagen" war, den eines Zuschuffes zu seinem fargen Solde bedürftigen Regimentsarzt für die journalistische Tätigkeit gewonnen, auch felber in das zweimal wöchentlich erscheinende Mäntlersche Blättchen einiges, wie namentlich den regelmäßigen Abschnitt "Gelehrte Sachen", beigesteuert hat. 164 Gerade damals be= fanden sich auch die Räuber im Druck. Beterfen war mit Abel der erste, von dem der Dichter sich die Tehler des rasch hin= geworfenen Dramas vorhalten ließ. Petersen sollte, da sich fein Berleger in Stuttgart fand, gelegentlich einer Reise zu feinen Brüdern in Speier und Darmstadt bei den Mannheimer Buchhändlern antlopfen, unter Umftänden einen feiner Brüder als Verfasser nennen — was freilich ohne Erfolg war, nur daß Petersen vielleicht damals die für Schiller fo bedeutsame Verbindung mit dem Buchhändler Schwan vorbereitete. Als dann im Januar 1782 der Dichter ohne Urlaub zur Aufführung der Räuber nach der Rheinstadt reifte, war der treue Petersen sein Begleiter. Auch als Schiller die Herausgabe der Unthologie plante, zog er zunächst ihn ins Bertrauen und ließ sich von ihm bei der Ausführung unter= ftügen, nahm auch etliche Epigramme des Freundes in die Sammlung auf. Das war zu derfelben Zeit, in welcher Beterfen mit zwei eigenen Schriften ohne Namensnennung hervortrat: Die Gedichte Offians neuverteutschet, Tübingen bei J. F. Heerbrandt 1782 (XVI und 508 Seiten) und: Geschichte der teutschen National-Reigung zum Trunke, Leipzig 3. Bh. Barth 1782 (160 Seiten). Die jungen Schriftsteller waren in einer fast fieberhaften Tätigkeit. Denn gleichzeitig mit den genannten Schriften erschienen die zwei ersten Stücke des "Wirtembergischen Repertoriums der Litteratur. Gine Vierteljahr-Schrift. Auf Roften der Herausgeber" - als welche uns Schiller, Abel, Petersen und Azel befannt sind (S. 110). Wie Schiller in dieser Zeitschrift, die mit dem dritten Stück 1783 wieder einschlief, seine Unthologie selbst anzeigte, so Beterfen feine beiden Erftlingsschriften, den Offian, den er natürlich für durchaus echt hält, durch Gegenüberstellung feiner eigenen, befferen und der Haroldschen übersetzung, die Schrift vom Trinfen mit dem "wohlmeinenden Rat, bis zu reiferen Jahren mit ferneren Schriften zu warten. Der Rigel, Schriftstellerei zu treiben, scheint ihn doch zu stechen, ungeachtet er in der Borrede vorbauen will. Jungen Autoren juckt das Federchen gemeiniglich immer mehr und mehr". Zunächst lieferte er in das Repertorium noch eine Lebensbeschreibung des Schwaben Johann Valentin Andrea und eine Anzahl jener sitten= und fulturgeschichtlichen Kleinigkeiten, mit welchen er im Laufe der Zeit zahllose Hefte angefüllt, das Morgenblatt und andere Zeitschriften überreichlich versorgt hat. Durch Streicher wissen wir, daß Schiller, in seinem letten Stuttgarter Jahr mit Fiesto beschäftigt, fleißig die Bibliothek besuchte und mit größter Emfigfeit Stalien, Genua, Fiesto und fein Zeitalter erforschte. Siebei ist ihm ohne allen Zweifel der Bibliothekar

Petersen treulich beigestanden, und ihm teilte der Dichter mas von dem Stück entstanden war, sofort auch mit (S. 111). Mls der junge Hiftorifer Spittler von Göttingen in feiner Baterstadt Stuttgart weilte, machten ihm Schiller und Petersen auf ihres Lehrers Abel Beranlassung einen Besuch. In der Rezension von Stäudlins "Proben einer deutschen Aneis nebst lyrischen Gedichten", welche Schiller in Balthafar Haugs "Buftand der Wiffenschaften und Runfte in Schwaben" lieferte, spielt er auf eine scherzhafte Außerung Betersens an. Später, im Sommer 1784, bemüht sich Schiller in Mannheim treulich darum, daß Petersens Bearbeitung der von der furfürftlichen deutschen Gesellschaft gestellten Preisfrage: Welches find die Veränderungen und Epochen der deutschen Saupt= sprache seit Karl dem Großen? zwar nicht mit dem ersten Preis, den der Züricher Leonhard Meister erhielt, aber einem zweiten gefrönt wurde. 165 Es war nicht schön gehandelt, woran Weltrich mit Recht erinnert, daß in der 1787 in den Schriften jener Gesellschaft (Band III, S. 7-251) gedruckten Preisschrift Petersen "wohl ein Dutend anderer Dichter neuester Zeit erwähnt, aber für Schiller fein Wort findet". 166 Und ebensowenig erfreuen die Worte, womit er in seinen handschriftlichen Miscellen 167 Wielands Urteil über die Räuber "mit einem Unschein von Befriedigung verzeichnet" (siehe unten). 168 Auch später hat Petersen, nach dem herzlichen Verkehr zwischen den beiden Freunden 1793-1794, sich mindeftens ungeschickt benommen, als er, wie Cotta 29. März 1803 an Schiller schreibt, die Annahme der Braut von Meffina für das Stuttgarter Theater "durch sein einfältiges Urteil" pereitelte. 169

Gleichwohl mußte nach dem oben Ausgeführten Betersen als vor anderen dazu berusen erscheinen, Erinnerungen an Schiller und ihre gemeinsamen Jugendzeit zu schreiben. Und in der Tat ist, nachdem im Morgenblatt 1807 (Nr. 57, 164, 167 f., 185; auch in einem Reutlinger Nachdruck 1808), sowie 1809 (Nr. 253, 267) allerlei Bruchstücke daraus erschienen waren, 170 von Cotta 1810 eine Geschichte von Schillers

Jugendjahren aus Beterfens Feder angefündigt worden. Aber Einwendungen, welche Christophine Reinwald und Charlotte Schiller, vielleicht auch Körner, erhoben, nachdem schon Cong 171 und Reinwald manches berichtigt hatten, veranlaßten den Tübinger Berleger, das noch nicht vollendete und im Dezember 1809 bereits mit einem Borschuß beinahe bezahlte Manustript ungedruckt seinem Archiv einzuverleiben. 172 Bas heute in letterem sich befindet, 173 hat folgende Bestand= teile: I. Ein Beft "Schillers Jugendgeschichte. Umriffe von 3. B. Betersen". 25 Blätter Quart. Gine erweiterte, Die gedruckten Bemerkungen von Cong und Reinwald, sowie die brieflichen von Elwert (S. 64 ff.) berücksichtigende Abschrift aus den Auffätzen im Morgenblatt. II. Anmerkungen und Beilagen zu I; die im Manuffript vorgesehenen Unmerkungen 24-31 fehlen, laffen sich aber aus III leicht ergänzen. III. 47 verschiedene Blätter, worunter das Druckmanuskript zu den Morgenblattauffäten; Stilanmerfungen von Saug; manche in den gedruckten Auffätzen und in der "Jugendgeschichte" nicht benützte Notizen. In der Folge wurden die Papiere ab und zu von den Schillerbiographen und von Hermann Rurg für feinen Roman Schillers Beimat= jahre teilweise benützt, auch von Boas 174 und Weltrich 175 mehrfach einer Kritif unterzogen. Wenn wir dennoch I, sowie das Wesentliche von II und III 176 hier zum Abdruck bringen, so geschieht es, um die Erinnerungen, die durch die Unmittelbarkeit des Miterlebten und von Kameraden Erfragten höchst wertvoll sind, einmal zusammenhängend und vollständig zugänglich zu machen. Anhangsweise soll aus den Petersenschen Sammelbanden der Königlichen Landes= bibliothet in Stuttgart das wenige, was Schiller betrifft und von Petersen selbst nur teilweise im Morgenblatt (1809 Mr. 253 über Schillers Gesichtszüge) veröffentlicht ift, beigegeben werden.

# Schillers Jugendgeschichte. Umriffe von J. W. Betersen.

1. Schillers früheste Jugendgeschichte bis zum ersten Erwachen seines Dichtergeistes.

Johann Friedrich Christoph Schiller ift den 10. November 1759 gu Marbach geboren, einem wirtembergischen Städtchen am Redar, wo auch Tobias Mayer, der tiefdenkende Größenforscher, und Friedrich Druck, ber felten vortreffliche, bas Licht ber Welt erblickten. Sein Bater, Johann Cafpar, anfangs zu einem Dorfwundarzt erzogen, darauf Fourier und bei der Geburt seines Sohnes Unterhauptmann, war ohne hervorstechende Beistesvorzüge, vielmehr ein etwas schiefer, abenteuerlicher, meistens mit feltsamen Gedanken und Entwürfen beschäftigter Kopf. Doch vom Vater hatte Schiller beinahe nichts an sich, sondern er war wie Kant das Gbenbild seiner Mutter an Buchs, Geftalt und Aussehen; blauaugig, langhalfig, sommerflectig, rotlockig. Der Mutter, einer Backerstochter aus feinem Geburtsort, namens Rodweisin, darf man das Lob eines fanften, gefühlvollen, pflichtgetreuen Beibes nicht verfagen, aber ausgezeichnete Gaben, noch weniger Ausbildung konnen ihr auf teine Beife beigelegt merben.\*)

Seinen ersten Unterricht erhielt Schiller in der lateinischen Schule zu Ludwigsburg. Der vornehmste Lehrer an ihr war Joh. Friedr. Jahn, ein kalter, rauher, murrsinniger Polterer, doch ein regelsester, nicht unverdienter Sprachgelehrter. Schiller war wohl immer einer unter den ersten in seiner Abteilung, aber auffallend zeichnete er sich im geringsten nicht auß, ragte in keinem Fache des Wissens, mit keinen geistigen Kräften und Fertigkeiten hervor. Noch weniger günstig urteilte man in Stuttgart von ihm. In den öffentlichen Prüfungen daselbst ward er nur als mittelgut, keineswegs als ein Knabe ersunden, der seine Mitstreiter übertroffen hätte.\*\*) Kurz, weder seine Lehrer noch Mitschüler ahndeten etwas von den schlummernden seltenen Anlagen, die sich in der Folge so glänzend entwickelten. Er war in seinen früheren Jahren ein verschüchterter,

<sup>\*)</sup> Aus Antworten, die der verstorbene Hofjäger auf der Solitude, Wanner, auf vorgelegte Fragen schriftlich gegeben hat. Wanner war, was hier in Betracht kommt, der vieljährige einzige Vertraute des alten Johann Caspar Schiller. Dies dient statt aller Antwort auf die Außerungen [Reinwalds] im Neuen literarischen Anzeiger 1807 Nr. 49 Sp. 779 u. 780.

<sup>\*\*) [</sup>Conz] Morgenblatt 1807 Nr. 201 S. 802 Note.

ungewandter Junge, der wegen seinem linkischen Besen von seinen Eltern und Erziehern Buffe und Ohrseigen die Menge befam.

Erst gegen sein elstes Lebensjahr hin offenbarte sich allmählich, aber nur von gewissen Seiten, der Übergewöhnliche. Schon um diese Zeit war er kein Liebhaber mehr von den herrschenden Versynügungen des Anabenalters, von Ballspielen, Springen, Possen und fröhlichen Gesellschaften. In seinen Freistunden schlenderte er mit einem ausgewählten Freunde\*) in Ludwigsburgs reizenden Baumpslanzungen oder in den schönen naheliegenden Gegenden herum. Alagen über das Schicksal, Gespräche über die tiesumnachtete Zustunft, Plane für das künftige bürgerliche Leben waren seine gewöhnsliche, seine liebste Unterhaltung.

Mit Dichterwerken ward Schiller in der Ludwigsburger Schule bekannt, wo er Ovids Tristia, einige Oden von Horatius und Virgils Aneide überseigen mußte. Aber nach alter gewohnter Weise entwickelte der Lehrer den Geist dieser Schriftsteller nicht, sondern er durchwanderte sie als Fundgruben von Redeblumen, zierlichen Ausdrücken und Wendungen. Bemerkenswert ist, daß, soviel seine Mitschüler beobachten konnten, keiner dieser drei Sänger des Altertums einen besonderen Gindruck auf ihn gemacht, geschweige daß ihn Maro's Schönheiten hingerissen hätten.

Die Gelegenheit, bei welcher sein eigener Dichtergeist erwachte, war eine überstandene Angst und eine gestandene Milch. [Folgt die oben S. 65 wörtlich aus Elwerts Bericht an Petersen mitgeteilte Erzählung.]

Daß Schiller auch schon in seinen Anabenjahren mit seinen Schwestern kleine Schauspiele aufgesührt, wie Ariosto, daß er oft einen Stuhl zur Kanzel gemacht und Vorträge gehalten habe, die erwachsener Versonen Verwunderung erregt hätten, erzählten zwar seine Geschwister in späteren Zeiten, \*\*) allein seine frühesten Jugendsbekannten wissen nicht das mindeste davon.

Sein erstes teutsches Gedicht machte Schiller auf Verlangen seiner Mutter: es hatte zum Gegenstand seinen Tauserneuerungsbund im Jahr 1772.\*\*\*) Als er es seinem Vater überreichte, empfing

<sup>\*)</sup> Es ist dies der noch lebende würdige Herr Hofmeditus Elwert in Cannstatt, dem ich die wichtigsten Beiträge zu Schillers frühester Geschichte zu danken habe.

<sup>\*\*)</sup> Neuer litterarischer Anzeiger 1807 Nr. 26 Sp. 406. Diese Nachricht ist ohne allen Zweisel von Hrn. Bibliothekar Reinwald in Meiningen, der sie aus dem Munde einer Schwester Schillers hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies erzählte Schiller dem von ihm so geschätzten Professor Conz selbst. Siehe Morgenblatt 1807 Nr. 201. Die übrigen Um=

ihn dieser scherzend mit der Frage: bist du närrisch geworden, Frit? Bon allen diesen seinen frühesten Jugendversuchen ist indessen nichts mehr übrig als ein einziger Pentameter. Die Ludwigsburger Schule erhielt einen neuen Lehrer namens Winter. Der Sitte gemäß mußte derselbe bei seinem Amtsantritt mit lateinischen Versen empfangen werden. Das Bewilltommnungsgeschäft traf diesmal Schillern. Er versertigte also ein Begrüßungsgedicht und glaubte seinem neuen Vorgesetzten in folgendem frostigen Wisspiel etwas sehr Schmeichelbaftes zu sagen:

Ver nobis Winter polliciturque bonum. [Näheres oben S. 66.]

### 2. Schiller im zweiten Zeitraum seiner Entwicklung.

Einzelne Strahlen dichterischen Geistes haben gewiß Hunderte früher und herrlicher schimmern lassen, als Schiller, aber, wie ein edler Schriftsteller (M. v. Schlieffen) sagt: "Tausend Alexander, Cäsar, Friedriche werden vielleicht in allen Fortzeugungen geboren und kommen aus Mangel an günstigen Umständen nicht zur Reise. So läßt der dem Jupiter geheiligte Baum jeden Herbst unzählige Sicheln auf die Erde fallen und oftmals gedeihet deren nicht eine dahin, wo ihr Keim, troß dem Donner und der Art, Jahrhunderte lang wachsen kann." Welche Fügungen, Reize und Sinwirkungen waren es nun, die Schillers angeregten Dichtergeist immer lebendiger weckten? Wie entwickelten sich allmählich die zarten Keime? Wie erstarkte die Kraft?

Schiller wollte sich, wenn nicht auf den Wunsch, doch mit ganzer Beistimmung seiner unbemittelten Eltern, dem geistlichen Stande widmen und hatte daher, seit 1769, schon viermal das jährliche Landeramen in Stuttgart bestanden. Hätte er die kirchliche Laufbahn wirklich betreten, hätte er, eingekuttet, neun Jahre lang durchsausen müssen die dumpsen, geisterstickenden wirtembergischen Klöster, in welchen damals die vaterländischen Nedekünste in die Acht und Aberacht erklärt, Sprachenwisserei hingegen und die Glaubenslehre des unbestechten Luthertums das Allerhöchste waren; Dichter wäre er vielleicht doch geworden, aber sicher nicht Schauspieldichter. Doch ein wohlwollender Schutzeist waltete über ihm.

Herzog Karl nahm mehrere Söhne armer Eltern an, die auf der Solitude zu Gärtnern und Künstlern erzogen werden sollten. In kurzem ward diese Schule zu einer erweiterten Bildungsanstalt,

ftände erinnere ich mich bestimmt von Schillers Bater vernommen gu haben.

die den Namen militärische Pflanzschule führte und gegen dreihundert zehn= bis fechzehnjährige Knaben und Junglinge von allen Ständen und aus allen Ländern in sich faßte. Von feinem alten Führer Sahn empfohlen, trat auch Schiller in diefe kleine neue Welt, ben 17. Januar 1773. Bas er für den Unfang hier lernen konnte und follte, waren die lateinische und griechische Sprache, die Grundlehren des Chriftentums und die Unfangsgrunde der Erdbeschreibung, der Geschichte und Größenlehre. Außer dem Lateinischen, worin er aber Meister war, sernte er von allem diesem nichts, denn er widmete alle feine Zeit, felbst auf Spaziergangen, ausschließlich dem Studium - poetischer Werke. Und welches waren die Werke, die den vierzehnjährigen Jungling fo eingenommen hatten, fo gefesselt hielten? Reine geringeren, als die Klopftocischen Dichtungen, vor allem der Messias. Diese Lesebeschäftigung war keineswegs nur ein flüch= tiges, gleichsam naschendes Benießen, nein, es war ein ernstes, tagtäglich fortgesettes Aufmerken, Empfinden, Betrachten, Bergleichen, Forschen, Aneignen. Unftreitig ift es, daß diese warme, volle Ginfaugung der Klopstockischen Gefühle, Unschauungen, Bilder und Vorstellungen die bestimmteste Wirfung auf Schillers Bildung hatte. Sie war es, die feine Empfänglichkeit für das Große und Erhabene, wie für das Beiche und Barte und zumal das Innige und Beiftige wectte und belebte; fie befruchtete die Reime der schönften Gigen= tumlichkeiten, die uns in feinen gelungenften späteren Arbeiten fo zauberisch anziehen. Klopstocks Gedichte wirkten mit solcher Stärke auf ihn, daß fich eine Zeitlang religiöfe Befühle feines Gemuts bemächtigten und er, in diefer Stimmung, trog feiner im allgemeinen ichon veränderten Bestimmung, noch lange das Berlangen trug, fich den geistlichen Stand zu seinem Beruf auszuwählen. Nicht felten mandelten ihn heilige Schauer und gottesdienftliches Entzücken an; er ergoß sich oft in Gebete und hielt auch in Gesellschaft Un= dachtsübungen; aber nie gesellte er sich zu den schwärmerischen Betbrüdern und verschrobenen Ropfhangern, die unter dem Namen Bietisten ebenfalls in der Atademie einige Jahre hindurch ihr Wesen trieben.

Außer den genannten Alopstockischen hatte sich Schiller mit keinen anderen dichterischen Schöpfungen vertraut gemacht, als mit Virgils Aneide und mit den herrlichen Liedern und Hochgesängen des alten Morgenlandes nach Luthers kräftiger Übersetzung. Sein immer regerer Geist wollte aber jett nicht mehr bloß aufnehmen und empfangen, er wollte zugleich auch selbst zeugen, bilden, gestalten. Schon im Jahr 1773 versuchte Schiller seine Dichtungstraft im Höheren: er unternahm ein Gedicht, dessen Held der mächtig hervorzagende Seher, Heersührer, Gesetzgeber und Staatsordner der Borz

welt war, Moses. Freilich erkannte man in diesem ersten Versuche weniger eigenen Reichtum und eigene schaffende Kraft, als angestrengtes Nachstreben und mühevolles Nachbilden; allein was könnte nicht Schiller, in dessen späteren Schauspielen so oft ein echt epischer Geist in hohem Glanz und Schwung und in aller Fülle weht, in diesem bestimmten Gebiete und mit der Zeit geleistet haben, wenn nicht seine Phantasie, von empfangenen Eindrücken fortgezogen, ihren Flug in ein anderes Reich genommen hätte!

Es war zu Ende des Jahres 1773 oder zu Anfang des folgenden, daß ihm ein Freund mit Barme und Bewunderung von Gerftenbergs Ugolino fprach und ihm das Stuck zu lefen gab. Diefes Trauerspiel, das an einzelnen Schönheiten, insonderheit an den rührendsten, erhabensten und erschütternoften Auftritten von keinem anderen bedeutend übertroffen wird, bewegte Schiller nicht nur auf das tiefste, es machte einen fortwirkenden Eindruck auf ihn. Ugolino und Got von Berlichingen gaben feinem Dichtungsgeift eine andere Richtung: sie hoben ihn gleichsam unwillfürlich in die tragische Laufbahn hinüber. Erst nach vielfachem Lefen und eigentlichem Ginprägen diefer Stude ward er mit Chakespeare bekannt, diefem wunderbaren Genius, an dem man, Zeiten und Umftande erwogen, nicht ohne immer neues Staunen hinaufdenken kann. Schiller horte in einer Unterrichtsftunde eine Stelle aus bem Briten vorlesen: er richtete sich auf und horchte wie bezaubert. Mit ausdrucksvollster Sehnsucht trat er nach geendigter Stunde zu seinem Lehrer\*) bin und bat um den großen Dramatiker. Chakespear \*\*) verdrängte schnell auf geraume Zeit hin alle anderen Dichter aus Schillers Geifte. Das Studium desfelben mar lange feine alleinige Beschäftigung: Erreichung Diefes Borbildes ganze Jahre hindurch fein einziges Sinnen und Trachten.

Von neueren teutschen Dichtern zogen ihn außer den genannten nur wenige an. Unter seine damaligen Lieblingsschriften gehörten aber Lessings Schauspiele, die Gedichte des vielversprechenden Friedrich Müller, des Mahlers, und vornehmlich Leisewitz's Julius von Tarent. Wie sehr jene und diese Schriftsteller auf Schillers Auss druck, Sprache und ganze Darstellungsart gewirkt haben, muß dem

<sup>\*)</sup> Der noch lebende, von Schiller immer innig verehrte Professor Abel in Tübingen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Wielands Übersetzung, für die er immer eine große Borliebe behielt. Schiller freute sich ungemein, da ihm sein Berstrauter von Kindesbeinen an, F. W. v. Hoven (izt Medizinalrat in Nürnberg), diese Übersetzung im J. 1793 während seines Ausenthalts in Ludwigsburg zum Geschenk machte. (Aus einem Briefe v. Hovens.)

vergleichenden Lefer feiner früheren und felbst feiner späteren Berke einleuchtend fein.

Um diese Zeit war Schiller voll von Drang, Trauerspiele zu dichten, aber um Stoff dazu, um taugliche Geschichten war er ansangs so verlegen, daß er (um mit seinen eigenen Worten zu reden\*) "um einen ihm willsommenen Stoff seinen letzten Rock und sein letztes Hemd würde gegeben haben". Der erste Gegenstand, der ihn zur Bearbeitung anlockte, war eine Zeitungserzählung, der Student von Nafsau.\*\*) Allein das Entworsene war bald wieder beiseite gelegt. Darauf geriet er auf eine andere Geschichte, auf Cosmus von Medicis. Stoff und Gang dieses Stücks, woran er lange mit angestrengtesten Kräften arbeitete, hatte aufsallende Ühnlichseit mit dem Julius von Tarent, doch war es dem Leisewisischen Werke, wovon es im Grunde ein Nachbild war, im Werte bei weitem nicht gleich. Auch verwarf und vernichtete Schiller das Ganze, nur einzelne Züge, Einfälle, Gedanken nahm er daraus späterhin in das Schauspiel auf, welches ihm seinen ersten glänzenden Ruf erwarb.

Noch unvollkommener waren seine gleichzeitigen lyrischen Berssuche. Sein erstes Gedicht in dieser Gattung, das er im Sommer 1776 der Lesewelt gedruckt vorlegte, Der Abend, ist dem größten Teile nach kaum mittelmäßig zu nennen. Es zeugt von wenig weiter, als daß Schiller sich Empfindungen Klopstocks, Cramers, Uhens und anderer Sänger in etwas zu eigen gemacht hatte. Bemerkenswert darin sind jedoch folgende Verse, weil sie uns in das Innerste seines Gemüts blicken, uns sehen lassen, auf was sein letztes Sehnen und Streben damals ging. Er spricht vom Gefühle für die Reize der Natur und bricht dann in die Worte aus:

Für Könige, für Große ift's geringe,

Die Niederen besucht es nur -

D Gott! du gabest mir Ratur,

Teil Welten unter fie - nur, Bater, mir Gefänge!

Im Grunde betrachtet entwickelte sich Schiller erst spät und nur teilweise. Theodor Beza, Hugo v. Groot, Pope, Cowley und viele andere lieserten teils in ihrem achten, teils zwölften Jahre bessere Gedichte, als er im sechzehnten und siedzehnten. Wer den ganzen Gang seiner Entwicklung genau beobachtete, dem mußten sich folgende Bemerkungen aufdringen. Erstens. Schiller richtete sein Nachsinnen und den ganzen Kern seiner Fähigkeiten nur auf Dichtkunst, und dieses unverrückt so lange, dis seine Dichtungslust endlich zur Dich-

<sup>\*)</sup> Conz aus Schillers Munde, im Morgenblatt a. a. D. [Versgleiche oben S. 29.]

<sup>\*\*)</sup> Conz a. a. D.

tungsfraft ward. Zweitens. Es war eine glückliche Kügung der Umstände, daß ihm von Anfang an meistens nur dichterische Saupt= werke in die Sande fielen, Werke, die er dann vielleicht zwölfe, viels leicht zwanzigmal las. Schönheitsgefühl und Bildung überhaupt werden in jeder Runft nicht schneller geweckt, als durch frühe und alleinige Anschauung und Vertrautheit mit Meisterstücken. An ihnen entzünden sich die oft tief verborgenen Junken des Künstlergenius am gewissesten, am fraftigsten, wenn sie auch nicht immer sofort zur pollen Flamme werden. Drittens. Wähne man ja nicht, daß Schillers frühere Dichtungen leichte Ergießungen einer immer reichen. immer ftromenden Ginbildungstraft oder gleichsam Ginlifpelungen einer Kunftgöttin gewesen wären. Mit nichten! Erft nach Un= legung eines Schakes von erhaltenen Gindrücken, erworbenen Vorstellungen, gemachten Beobachtungen, erst nach vielen angestellten Bilderjagben, nach hundertfachen Schwängerungen seiner Phantafie und den manniafaltiaften Befruchtungen feines Geiftes überhaupt: erst nach vielen mißlungenen und vernichteten Versuchen; erst nach Anstrengungen, die nicht selten einem wahren Breffen und Beraus= pumpen glichen, hob er sich im Sahr 1777 mit vielverkundender Kraft so weit, daß scharssichtige Brufer der Fähigkeiten von ihm glauben durften, er werde dereinst werden os magna sonaturum. Und zwar diefes mehr aus einzelnen fleinen Außerungen zu schließen, als aus größeren Arbeiten. Er felbst ward auch der Inwohnung und schaffenden Wirkung bes schaffenden Dichtergeistes nicht früher als um diese Reit recht gewiß. Sein Gedicht Der Groberer, welches er im genannten Jahr drucken ließ (in Haugs Schwäbischem Magazin 1777, Marg, S. 221), zeigt deutlich die Stufe, auf welcher der achtzehnjährige Schiller stand. Begeisterung mit Besonnenheit, vom Schönheitsgefühl geleitet, ift feineswegs das Borherrichende darin, aber wildes Feuer und eine Fülle von rober, pochender, braufender Rraft sind nicht zu verkennen. Das Ganze ift der Erguß einer wahren morgenländischen Geistesergrimmung, jedoch voll Schwulft und Nichtsinn. Der hauptgedanke des ganzen Gedichts ift aus Rlopftock, selbst die andern Empfindungen und Vorstellungen sind sichtbar Empfindungen und Vorstellungen aus dem Meffias und aus den alten morgenländischen Sehern und Beisfagern.

Auf diesem Bege, aus diesem Streben gelangte Schiller, der Dichter, auf die zweite Stufe seiner Entwicklung. Jest last uns auch sehen, welchen Gang seine übrige Bildung, seine Sinnesart und sein äußeres Schicksal während dieses Zeitraums nahmen.

Im Herbste 1774 geriet Herzog Karl auf einen besonderen, nicht eben verwerflichen, vermutlich von den Jesuiten erborgten Gedanken. Er befahl nämlich, jeder der älteren Zöglinge sollte nicht nur von

fich felbft, fondern auch von ben Benoffen feiner Abteilung eine Schilderung zu Papier bringen, worin Fehler fowohl als Fähigfeiten, Lieblingsneigungen, infonderheit die Gefinnung eines jeden gegen Vorsteher und Lehrer nach bestem Biffen und Gewiffen angegeben merben follten. Schon bei Diefer Belegenheit zeigte fich Schiller nicht nur als aufmertfamer, tieffebender Menschenbeobachter, fondern auch als Jungling von auffeimendem, edlem Freiheitsfinn. In einer fo foldatischen Bildungsanstalt, wie die auf der Solitude, war blinde Unterwürfigkeit eine der geschättesten, belohntesten Gigenschaften. Schiller hielt seine hierin so verschiedene Besinnung teines= wegs verborgen, sondern sagte in seinen Schilderungen von manchem feiner Mitgenoffen gang bestimmt: seine Chrerbietung gegen seine Vorgesetzten grenzt an Niederträchtigkeit. Schwerlich ift es unmerkmurdig zu hören, mas siebenundvierzig seiner Mitlehrlinge über den funfzehnjährigen Schiller urteilten, und noch weniger, mas er über fich felbst äußerte. Es stehe also der Auszug hier, den auf des Bergogs Befehl ein Jugendfreund Rlopftocks\*) aus allen jenen Schilberungen verfertigen mußte, und zwar wörtlich:

#### Schiller

ift fast in allen Stücken dem Gleven v. Hoven] gleich und geht auch besonders bei der Neigung auf die Poesie, und zwar bei dem Schiller auf die tragische, bei dem v. H. auf die lyrische. Ist sehr lebhaft und lustig, hat gar viel Ginbildungskraft und Berstand, ist sehr bescheiden, schüchtern, sehr freundlich und mehr in sich selbst vergnügt als äußerlich; liest beständig Gedichte. Seiner Kränklichskeit ist es zuzuschreiben, daß er sich in den Wissenschaften nicht so sehr wie andere hat hervortun können. Gegen seine Vorgesetzen ist er ehrsurchtsvoll. Legt sich auf die Rechtsgelehrsamkeit. Sehr dienstsfertig, freundschaftlich und dankbar, sehr ausgeweckt und sehr sleißig. Ist gewiß ein wahrer Christ, aber nicht sehr reinlich. Neigung zur Poesie. Ist zwar nicht ganz mit sich selbst, doch aber vollkommen mit seinem Schicksal zusrieden. Hat einen Hang zur Theologie. Wendet seine Gaben nicht gut an.

### Selbst=Schilderung.

Mit feurigen Zügen eines begeisterten Dichters schildert er die Empfindungen der Chrfurcht vor Sr. Herzogl. Durchlaucht höchster Person und legt Denselben den tiefsten Dant vor die erzeigende unzählige Wohltaten zu Füßen. Gesteht ein, daß er in manchen Stücken

<sup>\*)</sup> Der verftorbene Geh. Kabinetts-Sekretär Grimm. Seine Auszüge enthalten größtenteils die eigenen Worte, deren sich die vorzüglichsten Zöglinge in ihren Auffähen bedienten.

noch fehlt, daß er eigensinnig, hitzig, ungeduldig sei, daß er aber auch dagegen wiederum ein aufrichtiges, treues, gutes Herz habe. Hat mit Vergnügen das Studium juris angenommen, würde sich aber weit glücklicher schähen, wenn er dem Vaterlande als Gottesgelehrter dienen könnte. Doch unterwirft er sich völlig dem Willen Sr. Herzogl. Durchlaucht, schließt seine Schilderung auf eine rednerische Art und seufzt, daß er nicht genug danken könne, wie er sollte.

Fe mehr Schiller mit der wirklichen und der idealischen Schaufpielwelt bekannt ward, desto mehr verminderte sich sein Hang zur Gottesgelehrsamkeit. Auch wählte er sich im Dezember 1775 einen ganz anderen Stand zu seinem künstigen Beruse.\*) Zu dieser Zeit wurde in der nach Stuttgart versetzten Akademie eine ärztliche Lehrzanstalt errichtet und est erging ein Aufrus an die Zöglinge, sich zu erklären, wer Lust zur Erlernung der Heilunde habe. Schiller meldete sich, doch nicht aus wahrer Neigung zu dieser verwickelten, trüglichen Kunskwissenschaft, sondern durch das Zureden einiger Berztrauten und durch die Meinung bestimmt, Seelenlehre, Menschenfunde, Natursorschung überhaupt und verwandte Kenntnisse, auf die er sich jetzt legen müsse, könnten ihm bei seiner dermaligen Beschäftigung teils als Dienerinnen, teils als Helserinnen vom bez beutendsten Ruchen sein. Ginerseits urteilte er richtig.

Bahrend bem ganzen zweiten Zeitraume feiner Entwicklung leistete er im Felde geschichtlicher und wissenschaftlicher Kenntnisse nur wenig. Zwar betrieb er das Erlernen einzelner Zweige der Beilkunde mit mahrem Feuereifer, doch immer nur ftogweise, nie anhaltend. In der Philosophie war Garve, der treffliche Zergliederer und Begriffsentwickler, fein erfter Führer. Den Garvifchen Unmerkungen zu Fergusons Grundfagen verdankt er das erfte Licht, das ihm im Reiche der höheren Erkenntnisse aufging. Von Geschichts= buchern las er nur folche, in welchen er Stoff und Gegenstände zu Schaufpielen zu finden hoffte, wie Plutarche weit über Berdienft gepriefene Lebensbeschreibungen. Nach all dem Gesagten wird es niemanden fehr befremden, daß von den Preifen, die jedes Sahr den geschickteften Zöglingen in Leibesübungen, Sprachen, Runften und Wiffenschaften nicht sparfam erteilt wurden, Schiller den ganzen Zeitraum hindurch nur einen erhalten hat. Es war dies der Preis im Griechischen, gleich im Sahr 1773. Um jedoch feine Stärke in

<sup>\*)</sup> Im Neuen litterarischen Anzeiger 1807 Nr. 26 Sp. 402 wird versichert, Schiller sei äußerst erschrocken, als man ihm angekündigt habe, Herzog Karl sähe es gerne, wenn er Medizin studieren würde, ja, Schiller habe erklärt, er werde sich eher den Tod antun, als jene Lausbahn betreten.

diefer herrlichen Sprache nicht zu überschätzen, muß man wissen, daß er eigentlich nur weniger schwach darin war als seine Mitbewerber, und daß die ganze Aufgabe bloß in Erklärung Aspischer Fabeln bestand. Über Hippokrates' Aphorismen brachte Schiller es auch späterhin nicht hinaus und den oben genannten griechischen Lebensebeschreiber las er nicht in der Ursprache.

Wie bei Schiller alles von Poesie aus- und auf Poesie zurückging, oder damit im Zusammenhange stand, so war es auch in der Wahl seiner Freunde. Seine vertrautesten waren alle seurige Musen- verehrer. Wie oft hätte der ganze Kreis dieser Freunde sich vor dem Verfasser eines dichterischen Meisterstücks, zum Beispiel der Leiden des jungen Werthers, Gögens von Berlichingen und anderer, nieder- wersen mögen, in Bewunderung und Gefühlen mancher Urt zersstoffen!

Bu Ende dieses Zeitlaufs war Schiller ein ganz anderer Mensch als zu Ansang desselben. Damals einsam, verschlossen, eingeschüchtert, itt im Gefühle der aufsteigenden treibenden Kraft mutwillig, neckend, soppend, und zwar ost sehr derb und stechend. Ginem seiner Mitsehrlinge, einem ausgezeichneten Esser, der ihn um ein Andenken in sein Stammbuch bat, schrieb er die Worte hinein: Wenn du gegessen und getrunken hast, und NB. satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben.

# 3. Schiller auf dem Fortschreitungswege bis zur Vollendung seiner Räuber. 1777—1780.

Der Lobspruch os magna sonaturum, den ein ganz unbefugter Kunstrichter [vergleiche S. 67] dem Verfasser des Gedichts Der Abend gedruckt erteilte, machte auf den jungen Sänger einen weit stärkeren Eindruck, als Leute von Geschmack und Urteilskraft erwartet hätten. Doch auch ohne diesen Sporn wäre Schiller gewiß derselbe Mann geworden, der er wirklich ward. Nimmermüdes Fortstreben und sichtbares Fortschreiten in allen Fächern, deren Bearbeitung oder Ersorschung er sich zum Ziel geseht hatte, zeichneten ihn in diesem ganzen Zeitraume aus.

Das Hauptwerk, an welchem er diese Jahre über arbeitete, waren die Räuber. Den Grundgedanken zu diesem Schauspiel hatte er nicht aus sich selbst geschöpft. Die Geschichte des Räubers Roque im Don Quichotte und die Bemerkung: Rousseau rühme es an Plutarch, daß derselbe erhabene Verbrecher zum Gegenstande seiner Schilderungen gewählt habe, sührten ihn darauf.\*) Das Stück

<sup>\*)</sup> Dies erzählt Schiller selbst im Wirtembergischen Repertorium. Auch wußten es noch seine alten Vertrauten. Was im Freimütigen

ist nicht das Werk eines Gusses. Schiller arbeitete einzelne Selbstzgespräche und Auftritte aus, ehe er das Grundgewebe des Ganzen überdachte, ehe er Anlage, Verwicklung und Entwicklung bestimmt, Schatten und Licht verteilt und die Formen gehörig aneinander gereihet hatte. Was auf diese Weise ausgearbeitet war, ließ er sich teilweise von Bekannten vorlesen, um Eindruck und Wirkung besser beurteilen zu können. Schiller widmete den Räubern jeden Tag wenigstens einige Stunden, und doch wurden sie nach zehnsacher Abänderung nicht früher als im Jahr 1780 vollendet.

Neben den Räubern dichtete er in diesen Jahren mehrere kleinere Ihrische und lyrisch-dramatische Stücke. Die merkwürdigsten darunter waren die Fürstengruft und der Triumph der Hölle.\*) In letterem sang der Chor der Teufel die wiederkehrenden Schlußverse: Pfui! heilige Dreifaltigkeit! Pfui! heilige Dreifaltigkeit! Schiller liebte auch im Lyrischen das Große, Markergreisende, Tieserschützternde, selbst wenn es sich dem Gräßlichen und Grausenhaften näherte. Aber deswegen war er nicht unempfänglich für das Rührende und Sanstschwermütige. Oft las er mit gerührtestem Gefühl die kleinen Lieder Ofsians, zum Beispiel:

Selma! dich hüllt Schweigen ein! Minervens Gebüsche weckt kein Laut: Ginsamkeit herrscht am Strande, Wo sich die Woge bricht.

Auch verdient es angeführt zu werden, daß er im Jahre 1784 an Dalberg schrieb, seine Phantasie habe aus seinen Kinderjahren her die schöne Stelle aus Werthers Leiden ausbewahrt: "D, es ist mit der Ferne wie mit der Jukunst! Ein großes, dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empsindung verschwimmt sich darinne, wie unser Auge und wir sehnen uns ach! unser ganzes Wesen hinzugeben und mit all der Wonne eines einzigen großen Gefühls ausfüllen zu lassen — und ach! wenn wir hinzueilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach und wir stehen in unserer Armut, in unserer Singeschränktheit und unsere Seele lechzt nach entschlüpstem Labsale."

<sup>1805</sup> Nr. 220 oder 21 behauptet wird, als habe ein Schubartscher Aufsatz (im Schwäbischen Magazin 1775 S. 30) Schillern die ersten Gedanken zu seinen Räubern gegeben, ist durchaus ungegründet.

<sup>\*)</sup> Beide Stücke sind, wie es scheint, verloren. Das erstere fing an: Jüngsthin ging ich mit dem Geist der Grüfte.

Auch erinnere ich mich noch folgender Berse daraus: Schwerer murrt der Donner überm Tanze, Überstimmt das wilde Saitenspiel.

In ihrer äußeren Wirkung betrachtet war die Begeisterung bei Schiller in der Tat kornbantischer Art.\*) Wenn er dichtete, brachte er seine Gedanken unter Strampsen, Schnauben und Brausen zu Papier, eine Gesühlsauswallung, die man oft auch an Michel Angelo während seiner Bildhauerarbeiten bemerkt hat. Mehr als hundertz mal haben Schillers Bekannte diese Erscheinung bei ihm beobachtet, und völlig wahr ist folgende kleine Geschichte. Die ärztlichen Zögslinge der Akademie mußten am Ende ihrer Lehrjahre die Krankenzimmer besuchen und über die gehörige Pflege der Leidenden die Aussicht führen. Als Schillern einmal die Reihe traf, setze er sich an das Bett eines Kranken. Statt diesen aber zu befragen und zu beobachten, geriet der Tichtende in solche brausende Bewegungen und heftige Zuckungen, daß dem Kranken angst und bange ward, sein zugegebener Arzt möchte in Wahnwit und Tobsucht versallen sein.\*\*)

Dichten war Schillers hauptbeschäftigung. Aber deswegen verfaumte er feine fogenannte Brotwiffenschaft feineswegs. Bei den öffentlichen Prüfungen im Jahr 1778 zeigte er in der Zergliederung !lehre so viele Kenntnisse als der erste, dem der Preis durch das Los zufiel, und das Jahr darauf erhielt er drei Preise zumal, einen in ber Arzneimittellehre, einen in der äußeren und einen in der inneren Beilkunft. Bon allen Zweigen und Teilen der fo viel umfaffenden Gefundsheitstunde mar die Menschennaturlehre (Physiologie) die angiehendste für ihn. Saller mar barin fein bedeutender Guhrer, doch huldigte er deffen Behauptungen nicht unbedingt. Bielmehr bestritt er mehrere derfelben in einer eigenen Abhandlung. In der eigent= lichen Krankheitslehre (Pathologie) gab er Brendel\*\*\*) den Vorzug. Brendel, ein Beobachter gang im hippotratischen Geiste, ward von Schiller ungemein geschätt, aber beswegen nicht auch befolgt. Statt ben Bang ber Natur mit Sorafalt und Bedachtsamkeit zu belauschen, die Erscheinungen barin prufend zu vergleichen und mit Scharffinn Folgerungen daraus zu ziehen, trug des Dichters Ginbildungstraft

<sup>\*)</sup> Bon dem Tragiker Crebillon wird das gleiche erzählt: in seiner Begeisterung soll er wie in einer Art wilder Begeisterung gewesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Diese Geschichte wird der noch lebende Hosmusikus St... [Strähle?] bezeugen, er war jener Kranke.

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Gottsried Brendel, † 1758, öffentlicher Lehrer der Arzneikunst in Göttingen. Schiller hatte eine eigene Abschrift von dessen Praelectiones academicae de cognoscendis et curandis morbis, Borlesungen, die erst im Jahr 1792 Lindemann zum Druck bestörderte.

Gesetze in Schöpfung und Geschöpfe hinein. Schiller war in der Tat eine Zeitlang auf demfelben Frrwege, auf welchem unsere neueren Naturphilosophaster herumtaumeln.

Die Fortschritte, die er übrigens in den Jahren 1779—1784 machte, und zwar im Denken überhaupt, in einer erweiterten Naturansicht, in Sprache, Darstellung und Geschmacksbildung, sind wirklich merkwürdig. Mit Vergnügen und Belehrung vergleicht man die noch übrigen Denkmäler und Zeugen hievon.

Da er schon um diese Zeit in der Atademie in dem Rufe eines ausgezeichneten Kopfes stand, so ward er von Herzog Karl zweimal als öffentlicher Redner hervorgezogen.\*) Die frühefte diefer Reden ift noch übrig. Die Frage, die er vor einer großen Verfammlung bei einer feierlichen Gelegenheit - dem Geburtsfest der Reichsgräfin von Hohenheim, 10. Januar 1779 - zu beantworten hatte, mar freilich wie fast alle, die der genannte Fürst felbst aufgab, etwas feltsam, windschief, wunderlich. Gie lautete nämlich: "Gehort allguviel Gute, Leutfeligfeit und große Freigebigfeit im engften Berftand gur Tugend?" Allein von Schiller hatte man doch eine weit bessere Beantwortung hoffen sollen. In der Ent= wicklung der Begriffe findet man die gehörige Scharfe und Feinheit nicht. Die Sauptgedanken find nicht nur alle entlehnt, sondern auch großenteils unrichtig angewandt. Bon den Beispielen fann man nicht fagen, daß sie glücklich gewählt sind. Die Rlopstochsche Idee von der Tugend als Gottnachahmerin ift höchst entweiht. Die Sprache ist zuweilen platt und der Vortrag allzu Schubartisch, wie denn in der Rede nicht weniger als 46 Ausrufzeichen und gegen 114 Be= dankenstriche vorkommen.

Welch ein Ubstich gegen seinen Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, die als akademische Streitschrift im Jahr 1780 gedruckt erschien! Hier trifft man überall auf eigentümliche Ansichten, überraschende Zusammenstellungen, tiese Blicke, und Sprache wie Ginkleidung sind meisterhaft. Zur Erklärung dieses aufsallenden Fort-

<sup>\*)</sup> Die erste dieser Reden solgt in einem getreuen, nach der Urschrift genommenen Abdruck [nicht vorhanden]. Diese Urschrift bestitzt Herr Regierungsrat Boigeol, dem Schiller selbst sie zum Ansbenken gegeben hat. Bon der anderen Rede weiß ich nichts mehr, als daß im Schwäbischen Magazin 1780 S. 53 f. sie mit den Worten angekündigt wird: Herr Schiller, ein geschickter Zögling der Militairs Akademie, hat am 10. Januar in dem Examinationssaal vor dem durchl. Herzog und Hof eine öffentliche Rede gehalten: von den Folgen der Tugend.

schreitens muß man indessen auch in Anschlag bringen, daß Schiller in jenem Zeitpunkt Searchs (Tukers) Licht der Natur, Herders Auch eine Philosophie, Schlögers Vorstellung der Universalgeschichte und mehrere Schriften von Sturz und Zimmermann fleißig gelesen und erwogen hatte.

Unerwartet vielleicht ist es endlich, Schillern auch in der Kunst des Roscius beobachten zu können. Aber was Wunder, daß ihn, der in der Schauspielwelt oft ganz lebte und webte, auch einmal die Lust anwandelte, als wirklicher Schauspieler seine Kraft zu versuchen! Es war im Jahre 1780, als Zöglinge der Ukademie in Stuttgart das Geburtssest ihres Herzogs auch mit Aufführung eines Schauspiels begehen wollten. Die Wahl des Stücks, die Verteilung der Rollen und andere Anordnungen wurden Schillern überlassen. Er wählte Goethes Clavigo und für sich die Hauptrolle des Trauersspiels. Aber wie trat er auf, wie spielte er? Ohne alle Übertreibung darf man sagen: abscheulich. Was rührend und seierlich sein sollte, war kreischend oder stroßend und pochend. Innigkeit und Leidensschaft drückte er durch Brüllen, Schnauben und Stampsen aus, kurzsein ganz Spiel war die vollkommenste Ungebärdigkeit, bald zurücksschend, bald lachenerregend.

Wen dies an Schiller befremden follte, der lasse sich erinnern, daß etwas ähnliches von Otwan, Jonson, ja selbst von Shatespeare bemerkt wird. Alle diese Dichter sollen mittelmäßige, wo nicht ganz schlechte Schauspieler gewesen sein. Auch Voltaire, der sich ebenfalls an dieses Fach, und zwar meistens in seinen eigenen Trauerspielen, wagte, war nichts weniger als glücklich darin. Das Nämliche fand wohl auch bei Alsieri statt.

# 4. Schiller fich felbst überlaffen, mährend feines Aufenthalts in Stutgart.

Schillers langersehnte Erlösung aus dem akademischen Kerker erfolgte den 15. Dezember 1780. Die äußere Lage, in die er in Stuttgart kam, war indessen nicht die erwünschteste. Zwar ward er dem Geschäft und der Benennung nach Regimentsarzt, aber er ershielt nur den Gehalt eines Regimentswundarztes, monatlich dreiundzwanzig Gulden, durste auch nicht die Offizierskleidung, sondern mußte den Feldscherersrock tragen. Diese Kleinigkeit, die er, freisich nur dann und wann, als eine beschämende Hintansehung betrachtete, wurmte stärker in ihm, als man glauben sollte. In einer Unwandzlung von Unmut darüber und über gewisse andere Dinge schrieb er damals einem Freunde:\*) "Meine Knochen haben mir im Vertrauen

<sup>\*)</sup> An den öfters genannten Arzt Elwert, der damals in Straßburg studierte. [Siehe oben S. 72.]

gesagt, daß sie in Schwaben nicht versaulen wollen." Doch dauerte diese Verdrossenheit keineswegs lange, sie machte der heitersten Munterkeit und einer sehr oft ausgelassenen Frohlaunigkeit Plat. Aber wir wollen ihn jetzt näher kennen lernen, wir wollen ihn in allen Verhältnissen beobachten, wollen sehen, wie er in seinem Beruse als Arzt, wie er als Dichter und Schriftsteller, wie er als Mensch und Gesellschafter war.

Seiner Runft und Fürsorge wurde ein Regiment Grenadiere anvertraut, das aus ungefähr zweihundertvierzig meift gebrechlichen und abgelebten Leuten bestand. Diefes Unvertrauen geschah indes mit Vorsicht und Beschränkung. Berzog Karl hatte Schillern ausdrücklich befohlen, sich in bedeutenden Fällen an den Leibarzt Elwert zu halten. Elwert, fein Vorgefetter, verlangte dasfelbe von ihm. Bergebens! Dazu war Schiller zu ftolz. Er tat das Befohlene niemals. Um nun sich keiner Pflichtverfäumnis schuldig zu machen, in feine Verlegenheit zu tommen und zugleich Schillern nicht zu demutigen, traf der Leibargt eine feinschonende Ausfunft. Er befahl den Feldwundarzten, ihm die nötigen Berichte zu erstatten, und anderte dann, nach Befund der Umstände, stillschweigend Schillers Rezepte. Wirklich war das auch oft höchst nötig. Schiller verordnete zum Beispiel Mischtrante, Die, nach seiner Borschrift zubereitet, zu feinem geraumen Glafe hätten herausfließen können. Bemerkenswert hiebei ist, daß er seine Schwäche als ausübender Arzt gar wohl fühlte, daß er über sich felbst, als Heilfünstler betrachtet, treffend scherzte. "Der Verfaffer der Räuber," fagte er felbst in einem gedruckten Auffat, "foll ein Arzt bei einem wirtembergischen Grenadierbataillon fein, und wenn das ift, fo macht es dem Scharffinn feines Landes= herrn Ehre. So gewiß ich sein Werk verstehe, so muß er starke Dosen in Emeticis ebenso lieben als in Aestheticis, und ich möchte ihm lieber zehen Pferde, als meine Frau zur Kur übergeben." -Schiller trug fich schon frühe mit bem Gedanken, die ausübende Heilkunft aufzugeben und Lehrer der Menschennaturkunde und anderer theoretischer Teile der Arzneiwissenschaft zu werden. Doch hat er nie wirklich ernstliche Vorbereitungsanstalten hiezu gemacht, hat sich auch während jenes ganzen Aufenthalts in Stuttgart nur eine einzige unbedeutende Schrift aus feinem Fache angeschafft: den Almanach für Apotheker auf das Jahr 1781.

Hier ist das Manuskript der Jugendgeschichte zu Ende. Bon den losen Blättern aus Petersens Nachlaß im Cottasschen Archiv stellen wir nur die wichtigeren zusammen, und zwar zunächst die zu diesem letzten, vierten Abschnitt der Jugendgeschichte gehörigen.

Schiller mar in diefer Zeit in der frohesten Laune. Dichterische Entwürfe und angefangene Werte beschäftigten ihn gang, als unvermutet ein bedeutender Sturm sich gegen ihn erhob. Er ließ in feinen Räubern den Spiegelberg fagen: Graubunden ift das Uthen ber Räuber. Bei dieser Stelle hatte der Dichter sicher fein Urges dabei; es galt gar nicht dem Kanton, sondern nur einem einzelnen Mann. Indeffen erregte fie die Galle und Rachfucht einiger Schweizer und Schiller war deswegen bei Berzog Rarl förmlich verklagt. Rarl, gang ohne Sinn für Dichterwert, dem an Erhaltung feines Schweizerviehes für feine Hohenheimer Ställe mehr gelegen mar, als an Erhaltung des Dichters in seinem Herzogtum, ließ ihn sogleich zu sich auf feinen Landsitz kommen, fuhr ihn auf das heftigste an, schalt ihn auf das derbste aus und schloß mit den Worten: ich sage, bei Strafe ber Raffation ichreibt er feine Romodien mehr. Unmittelbar nach diesem Auftritt ging Schiller in den von ihm gewöhnlich besuchten Garten und fegelte anscheinend gelaffen, ja heiter. Aber fein Inneres war tief bestürmt. Er war in einem vielfachen, peinlichen Bedränge. Sechshundert Bulden Schulden, die Berpflichtung, bem Saufe Wirtemberg zu dienen, fein Verhältnis mit Laura und seine Eltern, auf welche des Fürsten rachsüchtiger Unmut so leicht fallen konnte. Mit einer an Angst grenzenden Vorsicht traf er die Unstalten zu seiner Entweichung. Gelbst feine Eltern wußten nichts von feinem Borfat, aus leicht begreiflichen Grunden.

Im Jahr 1781 erhielten, was sehr selten geschehe, die Doktoren Um Rhein und Wredow das Graubündische Bürgerrecht, weil sie die Nation gegen den Schillerischen Aussall verteidigt hatten.

Kein Sinn für körperliche Schönheit. Seine Liebe mit Fischerin [so!], einem wie an Geist so an Gestalt gänzlich verwahrlosten Beibe, einer wahren Mumie. Dies die Laura, die er in der Anthoslogie besang.

Bumfteeg einer feiner Bergötterer.

Sein Fourierschüß Kronenbitter, den er sich als Negimentssmedikus unter seinen 240 Grenadiers (siehe oben) als Aufwärter aussuchte, eine seltsame aroteske Gestalt.

Sommers alle Abende Regelspiel, Winters Manille, ein leichtes Kartenspiel.

Sch, ging oft um Mitternacht ganz allein durch den stundens langen Solitudewald.

Gin Schnupfer wie Schiller war nicht leicht zu finden. Hatte er bisweilen gerade keinen Tabak, so kikelte er seine Geruchsnerven mit Staub. . . . Krahende Weine, schlechter Schnupstabak, garstige Beiber waren Beweise für mangelndes Feingefühl im Sinnlichen.

Reise nach Mannheim im Januar 1782 zur Aufführung der

Räuber. Gin schmuckes Kellermädchen in Schwehingen beschäftigte sie (Sch. und P.) so angenehm, daß sie zu spät nach Mannheim kamen.

Um diese Zeit [1776 ff.] waren beinahe alle besseren Köpfe der Akademie in Parteien geteilt: einige wahre Anhänger der Engländer, die meisten dagegen Freunde der Amerikaner. Schiller kümmerte sich um diese Bölkersache im geringsten nicht, er las gar keine Zeitung?? [Die Fragezeichen von Petersen.]

Ginem Spiel mit schön gesagten Gegenfäten opferte er bie Bahrheit auf.

Bei Schiller reinigte, stärkte die Lust am Schönen und Ershabenen die sittlichen Gefühle, was felten vorkommt.

Gine dichterische Beschreibung einer Gegend machte mehr Ginder auf ihn, als der Anblick in der Natur selbst.

Noch teine Begeifterung mit Besonnenheit unter der Zucht des Schönheitsgefühls, sondern eine Fülle von wildem Feuer, braufens der Kraft.

Schiller war unter den Respondenten, die Haugs (höchst schwache) Sähe über teutsche Sprache, Schreibart und Geschmack 14. Dezember 1779 verteidigten. Siehe Haugs Schwäb. Magazin 1779 S. 786 f. Goethe war mit dem Herzog von Weimar mehrere Tage in Stuttzgart. Nicht gering war das Aufsehen, das der schöngestaltete, mit griechischer Kraft auftretende und um sich blickende Mann in der Akademie erregte; aber Schiller ahndete damals noch gar nicht, daß er mit diesem so verwandten Geist späterhin in so enge Verbindung kommen würde.

Nach Gberhards Handbuch der Afthetik II S. 190 ist "Wallensstein das schöne Meisterwerk seiner reiseren Periode". Aber die kleinliche Schwachheit Wallensteins — sein Glaube an Sterndeuterei sei nicht dazu gemacht, die geringste tragische Wirkung hervorzus bringen. Er beodachtete nicht den Unterschied zwischen Naturwahrsheit und Kunstwahrheit. [Folgt Auszug weiterer Kritteleien Ebershards.]

# Aus einem der Sammelbände Petersens auf der Königlichen Landesbibliothek Stuttgart

(Cod. hist. Q 257. Miscellen VIII).

1. Wielands Urteil über Schillers Käuber aus einem ungedruckten Schreiben an Herrn H. W. in Stuttgart vom 6. März 1782. Mit einigen kleinen Bemerkungen von J. W. Petersen. 177 Schiller schickte auch Wieland einen Abdruck seiner Käuber, doch erst im Februar 1782, also gegen sechs Monate nachher, als das Stück die Presse verlassen

hatte. Ohne Zweifel war Wielands Antwort nicht ohne Artigkeit, benn Wieland war ein ftrenger Beobachter des Anftandigen, Beziemenden, Verbindlichen. Allein die Antwort muß nicht nach Schillers Bunsch ausgefallen sein, sonst hatte diefer den von Bies land erhaltenen Brief ficherlich feine vertrauteften Freunde lefen laffen, was aber keineswegs geschah. 178 Daß die Robeiten und Gräßlichkeiten, welche in den Räubern vorherrschend find, einen Mann von Wielands Sinn und Geschmack anwidern, ja empören und zurückstoßen mußten, war auch ohne besondere Menschenkenntnis vorauszusehen. Wielands Urteil über die Räuber lautet: "Bor furgem hat mir Berr Schiller, leider! ber Berfaffer der Räuber, einen so honetten, verbindlichen und bescheidenen Brief geschrieben. daß ich nicht weiß, was ich antworten foll. Aus dem Brief zu urteilen, ist der Mann unendlichmal mehr wert als sein Schauspiel. Aber auch in diesem ungeheuren Produkt brechen bie und da Funken von Benie hervor, und ich verzweifle nicht, daß aus bem jungen Mann noch etwas werden könnte, wenn er den Schwaben und Pfälzern, in welche die Goddeß of Dulneß leibhaftig gefahren zu fein scheint, noch in Zeiten aus den Klauen geriffen wird. Goethe hat einen ebenso großen Greuel als ich an der seltsamen Sirnwut, die man ist am Neckarftrom für Genie zu halten pflegt." Wen wohl bei dem grimmigen Ausfall auf die Pfälzer und Schwaben Wieland im Sinn hatte? Lielleicht den Mahler Friedrich Müller aus Kreuznach, den Sigwart Müller und den Unfinn brüllenden Daniel Schubart?

- 2. Schiller liebte in seiner Jugend vorzüglich Schinken. Hätte er Schinken von Estremadura, abgetocht in rotem spanischem Wein, einmal zu essen bekommen, er würde ein Loblied auf diesen Leckersbissen gedichtet haben. (Lieblingsspeisen berühmter Männer. Nebenstunden VIII. 1. 12.)
- 3. Als Schiller und ich, von Abel verleitet, im Jahre 1781 oder 82 Spittler besuchten, schwatte er von nichts als dem Wert der Geschichte und der Empsehlenswürdigkeit dieses Studiums, lauter längst abgedroschene Sachen: er glaubte Schüler vor sich zu haben.
- 4. In den Jahren 1781 und 82, wo Schiller doch das Jüngslingsalter zurückgelegt, hatte sein Gesicht ganz nichts Ausgezeichnetes. Seine Nase war eingedrückt und den Ordensstern des Genius trug er, mit Lavater zu reden, nicht im Auge. Wie ganz anders erschien er seinen Freunden in Stuttgart im Jahr 1794! Während jener Zwischenzeit schien sein Geist gleichsam aus dem Innern herausgequollen zu sein, sich in die ernsten Gesichtszüge ergossen und dens selben eine andere Wölbung und Gestalt gegeben zu haben. Jetzt hatte seine Nase die Ablerssorm und aus allen seinen Zügen leuchteten

Tiefgefühl, Dichtergeist, Forschungskraft, Großheit und insonderheit Seelenadel auf das sprechendste hervor. [Ahnliches auch in den vermischten Papieren. Gedruckt Morgenblatt 1809 Nr. 253.]

Im Jahre 1786 war die Verwaltung der um diese Zeit bedeutend vermehrten Bibliothef neu geordnet, ftatt des Rang= lers Lebret Professor Schott zum Oberbibliothekar, Reichenbach und Petersen, neben welche 1788 noch Drück, 1789 der jungere Lebret traten, zu Bibliothekaren ernannt worden. 1790 erhielt Beterfen mit dem Professorstitel auch einen Lehrauftrag an der Afademie, nämlich von den 1778 in die juridische Fakultät eingefügten Fächern der Diplomatik, Beraldik und Rumismatik die beiden ersteren (Dr. Lebret das dritte). Doch blieb auch fo, bei fünf Bibliothefaren für die noch mäßige Bibliothek (12-1400 Gulden jährlich für neuerschie= nene deutsche Bücher, 12-15 000 für antiquarische, sowie für französische, englische und italienische Werke) 179 manche Zeit zu eigener Arbeit. Und Betersen nutte diese sowie den freien Bezug von Schreibmaterialien gebührend aus. In feinem Nachlaß fanden sich über zwanzig starke Quartbande mit Taufenden von Auszügen, Mitteilungen aus der Zeit, Anetdoten, Bemerkungen u. f. w., die der fleißige Leser, scharfe Beobachter und oft recht farkastische Beurteiler im Lauf der Jahre niedergeschrieben hatte und die von Cotta später erworben, aber, als nur zu ganz geringem Teil des Beröffent= lichens wert, schlieglich von seinen Nachkommen der Stuttgarter Landesbibliothek überlaffen wurden. Beterfen felbst hat außer den bereits genannten besonders erschienenen Schriften nur noch eine, aber das Beste mas er geschrieben, veröffent= licht: Literatur der Staatslehre. Gin Bersuch von Fr. Wilhelm Placidus. 1. (einzige) Abteilung, Strasburg 1798 (vielmehr Stuttgart, Metzler 1797 oder 1798) - ein Buch, von dem Robert Mohl 180 geurteilt hat: "nur ein Bruchstück, allein höchst bemerkenswert nach Geift und Gelehrsamkeit. Der Berfasser erörtert die Grundbegriffe des Staats und fnüpft an die einzelnen Abschnitte seine Darstellungen der Literatur. Die Bemerfungen über die einzelnen Bücher find furz, aber verständig und schlagend, namentlich ist auch die ältere Literatur wohlbedacht". Das anonym erschienene Schriftschen: Einige Bemerkungen, über die königliche öffentliche Büchersammlung in Stuttgart 1811, ist nur ein Sondersabdruck von vier Extrabeilagen zum Morgenblatt. Zu diesen Schriften kamen nun aber ungezählte Beiträge in Zeitschriften, insbesondere den Cottaschen: Neueste Weltkunde 1798 (auch deren Nachfolgerin: Allgemeine Zeitung?), Europäische Annalen 1806 ff., Morgenblatt 1807 ff., in welch letzteres Petersen wohl alles lieserte, was als Nummer III im Programm angekündigt war: Benträge zur Sittens und Kultur-Geschichte einzelner Städte und Bölker — Geselliges Leben, Vergnügungen, Mode, Luxus, Sittengemählde der Universitäten, Messen, Bäder, Carnevals u. s. w.; auch nicht Nachweisliches in Gräters Bragur und anderen Zeitschriften.

Nachdem Betersen im April 1794 mit der Aufhebung der Karlsschule die Professur verloren, wurde er am 17. August dieses Jahres, ohne Ungabe von Gründen, wie Boigeol später an Schiller schrieb, 181 "des Patriotismus halber", aus den herzoglichen Diensten überhaupt "entlassen", worauf er durch ein "Exhibitum" vom 26. August wenigstens das erreichte. daß ihm der Bergog laut Erlaß vom 18. September seine bisherige Besoldung bis zu diesem Tage, und von da an jährlich 500 Gulden beließ, "mit der Bedingung, daß er sich Mühe geben solle, sobald als möglich eine andere Stelle, und zwar außer Landes, zu befommen". 182 Betersen hatte ohne Zweifel seine freiheitliche, franzosenfreundliche Gesinnung gar zu offenherzig kundgegeben, bot ja auch sonst manchen Un= griffspunkt dar. Es war eben im Jahr 1794, daß ein Ugent ber Barifer Regierung in einem Bericht an diese über Stutt= garter Menschen und Dinge von Petersen schrieb, 183 er sei presque superieur en talens à tous ses compatriotes, d'une connaissance assez intime du gouvernement de Wurtemberg, homme probe, ami chaud de la liberté, malheureusement adonné depuis quelque temps au vin et aux filles. Indes hinderte das nicht, daß schon Herzog Ludwig Eugens nächster

Nachfolger, Friedrich Eugen, bald nach seiner Thronbesteigung dem Entlassenen wieder die fürstliche Huld zuwandte und ihn unterm 24. Dezember 1795 "in seine vorige Bibliothekarsstelle und sbesoldung vollständig wieder einsetze". 184

Auch die Freunde blieben ihm treu. Cotta nannte ihn zwar im Arger einmal in einem Brief an Schiller "durch fein Trinken gang entmenscht", 185 aber seine Arbeiten honorierte er bis an Petersens Ende gut, übernahm zulett noch feine Sammelbande, aus denen doch nur weniges druckfähig war, um die schöne Summe von 1000 Gulden. Daß der Rheinpfälzer fein Berächter des Weins war, ift durch Haugs Epigramme auf seinen Freund Bibus, Potor u. f. w. allgemein befannt geworden. Auch Hoven (3. 55) hat uns davon berichtet; 186 in Wagners Geschichte der Karlsschule, 187 wo zu lesen, der Junggeselle habe die Strümpfe nie recht angezogen, wird die Schnurre überliefert: Beterfen fei einmal von Haug spät in der Nacht an das Bibliothefgebäude geführt und, da er verwundert fragte, wozu das, belehrt worden: der Beamte muffe vorschriftsmäßig bei einem Brande auf feinem Bureau erscheinen. Go konnte der Freund mit dem Freunde scherzen. Aber der brave, treue Haug hat auch, als Petersen, erst 57 Jahre alt, am 26. Dezember 1815 aus dem Leben schied, der Trauer vieler wärmsten Ausdruck gegeben, ihn nicht nur als Gelehrten, der selbst eine ganze Bibliothek gewesen sei, sondern auch um seiner schönen menschlichen Eigenschaften willen feiern fonnen, als einen, der feinen Teind gehabt -

Der in reiferem Alter der Unschuld Kindlichkeit wahrte Und ein frommes Gemüt, reich für ein beßres Geschlecht... Ewiges Lebewohl den mir unvergeßlichen füßen Morgenstunden, wo du, sinnigen Brüsern geneigt, Mühen nicht scheutest, im Büchersaal aufspürend die Quellen, Und manch edles Gestein trugst zu gesammeltem Schaß; Wo du zu sättigen wußtest die seltsamsten Lüste der Neugier Und den verborgensten Fund teiltest mit Biedermanns Lust; Wo langjähriger Fleiß auftürmt' unsterbliche Blätter, Uber der hoffenden Welt du sie bescheiden entzogst, höher achtend der stillern, nie raftenden Tätigkeit Selbstlohn, Alls Kornphäenlob, Ehren und Goldes Gewinn.

Wo du die Bildungsgeschichte des echt germanischen Stammes Aus unzähligen Reih'n ältlicher Werke geschöpft;

Wo du, heimisch in jedem Gebiet des Wissens, Orakel,

Fern von delphischem Trug, mahre, dem Forschenden sprachst, Wo mit gelehrtem Spiel zuweilen du fürztest die Stunden

Und Ergögen empfandst ob der Bermunderten Blick. Ewiges Lebewohl den mir unvergeßlichen fußen

Abendstunden, wo dein harrte der fröhliche Kreis,

Und du Neues ergählteft aus längst verschollenen Büchern, Des paradoren Spruchs fühner Verteidiger warst;

Best ein Weltumschiffer am Pult aus den fernesten Zonen

Kunden brachtest, dem halbstutzigen Zweifel nicht hold,

Jeto die Rätselfragen, die dunkeln, kunstlich uns löstest, Baterländisches gern hülltest in römisches Wort;

Wo prophetischen Sinns du helltest das Dunkel der Zukunft Und vom Nimbus des Ruhms blößtest den helben des Tags;

Bo Bonaparte du schon zu den Abenteurern geselltest

Und ihn straftest mit Bann, da er gefürchtet noch war;

Bald catonischen Ernstes dem Sprachentweihenden gurntest, Bald mit attischem Salz wurztest das heitre Gespräch,

Trugst ungalligen Spott mit stoisch lächelndem Gleichmut Und verworrenen Streit schlichtetest weise, mit Kraft,

Doch nach fritischer Fehde mit alter Freundlichkeit anklangst Und bei Symposien dir kehrte saturnische Zeit.

Ach, dein Bundergedächtnis, dein Herz, dein geistiger Reichtum, Dein sofratischer Ton sind nun auf immer bahin!

Aber du sebst untilgbar, verjüngt, im Busen des Freundes Und im Bruderverein, dein zu gedenken erfreut.

Bonne beseelt mich und Stolz im Bewußtsein, daß du mich liebtest, Jutraun, Feder und Mund, Teurer, besiegelten mir's.

Daß ich dich liebte, besiegesten treu mein Schwur und mein Leben, Und mein elegisches Lied tönt, wo du schlummerst, dir nach.

Doch wer liebte dich nicht, so wert orestischer Liebe! Schlacken rüge dein Feind, aber nicht einer ist da.

Ja, dein Berg und Geift, fie vergüten, was Tadel erspähn mag. Schwebe geläutert empor! Ernte ber Edleren Lohn! . . . 188

Der einzige aus dem Bunde der jungen Dichter in der Akademie, der außer dem Haupt einen bescheidenen Platz in der Literaturgeschichte bis heute behalten hat, ist

### Friedrich Haug 1761—1829

Schiller ftand feinem feiner alteren Lehrer näher als dem Professor am Stuttgarter Gymnasium, M. Balthafar Saug, ber seit 1772 an der Afademie Festreden zu halten und an ben Prüfungen teilzunehmen, dann feit 1776 einen Lehr= auftrag für philologisch-äfthetische Fächer, insbesondere deut= schen Stil, hatte. Diesem Balthafar Haug murde, solange er noch Pfarrer in Niederstotzingen bei Ulm war, welche Stelle er bald mit der Pfarrei Magstadt unfern Stuttgart vertauschte, von seiner Gattin, Jakobine Friederike gebornen Elfäßer, als ältester von fünf Söhnen am 9. Märg 1761 Johann Christoph Friedrich geboren. Da der Bater 1766 zwar an das Stuttgarter Gymnasium berufen, aber von Herzog Karl bis in den Sommer 1773 mit "literarischen Privataufträgen", wohl Bibliothekgeschäften, in Ludwigsburg betraut war, besuchte der junge Friedrich dieselbe Lateinschule wie Friedrich Schiller, ohne daß jedoch von einem Berkehr der beiden Knaben etwas bekannt wäre. 1773 trat er in das Inmnasium der Hauptstadt, das einzige des Herzogtums, über. Für den Lauf durch die theologischen Seminare bestimmt, wurde der aufgeweckte Junge statt deffen vom Herzog in die Afademie gepreßt und am 5. Dezember 1775 unter die Studierenden der Rechtswiffenschaft eingeschrieben. Preis um Preis murde dem begabten, fleißigen zu teil, bei der durch Goethes Unwesenheit verherrlichten Feier im Dezember 1779 vier Preise zumal, im Jus und in der angewandten Mathematif, wodurch er die Würde eines Chevalier des fleinen Ordens erhielt, jene Auszeichnung, welche die wenigen damit bedachten Bürgerlichen zu den Ehrenvorzügen der Abeligen erhob: besonderer Schlaffaal und Eftisch, goldenes Kreuz, Bergunftigung dem Bergog ftatt des Rockes die Sand zu tuffen. Haug blieb aber der anspruchslos mitteilsame, harmlos fröhliche, als der er in zahlreichen Zeugnissen aus allen Zeiten seines Lebens uns begegnet. So murde er dem Schillerschen Kreise ein lieber Genosse, der den Überschwang und die Gefühligfeit der Schwärmer durch den Scherz und Wit des Epigrammatifers und Satirifers erganzte, allezeit ein glücklicher Stegreifdichter war. Die älteren zogen die jungeren gern in einen Wettstreit bes Gesanges, einmal über Erotisches wie Rosalinde im Bade, ein andermal über Patriotisches, den heimischen Grafen Eberhard den Greiner. 189 Bohlwollend hat Schiller das erfte, was hang in Ständlins Schwäbischem Musenalmanach auf 1782 hinausgab, im Repertorium 190 mit den Worten beurteilt: Haug ift für das Sinngedicht gemacht und jollte Diefe Unlage nicht verfäumen. Demgemäß nahm Schiller auch in seine Unthologie ein oder einige Haugsche Epigramme auf. Lange erzählte man sich diesen und jenen Wit, den der muntere Chevalier sich gegen Kameraden und Aufseher erlauben durfte: wenn er in einer Wette, wer der gröbere fei, Schiller übertrumpfte, alle Stimmen täuschend nachahmte, einen aufgeblasenen Oberaufseber. ehemaligen Schneider, mit seinem Rommandoruf zum Gebet als Rufer zum Gericht in der Ewigkeit aufmarschieren ließ. Wenn andere in das Stammbuch der Freunde allerlei Gefühliges und Gewöhnliches schrieben, so liebte Saug auch hier schon epigrammatische Kurze und Anzuglichkeit, gab zum Beispiel dem Mediziner Elwert mit auf den Weg: 191 Si vales, bene est, ego valeo. Scripsit Medicinae inimicus, Elverti amicus Joh. Christ. Fried. Haug.

Haug hatte im April 1783 die Afademie verlassen, um sofort Sefretär in dem Geheimen Kabinett zu werden, welches Herzog Karl zwischen sich und den Geheimen Rat, die oberste Regierungsbehörde, einschob. Herzog Ludwig Eugen hob gleich im Ansang seiner Regierung, also in den Tagen, da Schiller 1793,94 in Ludwigsburg weilte und mit Haug und den and deren Afademiesreunden herzlich versehrte (S. 52 ff.), jene verstassungswidrige Ginrichtung auf, wodurch Haug als Sefretär in die Kanzlei des Geheimen Rats kam. Die Andringen des letzteren sollten die Sefretäre abwechselnd dem Herzog vorslegen, was, zumal beim Sommerausenthalt des Fürsten in

Ludwigsburg, sein Migliches hatte. Deswegen bestellte Lud= wig Eugen den Geheimen-Rats-Sefretar Schwab, den ehe= maligen Professor der Karlsschule, ganz für diesen Dienst und Schwab mählte fich zur Unterftützung feinen ehemaligen Schüler Haug, der namentlich auch die deutsche Privatforrespondenz des Herzogs zu führen hatte, wogegen die französische Schwab besorgte. 192 Während der französische Agent, von dem bei Petersen die Rede mar (S. 211), die beiden Geheimsetretäre in einem Bericht nach Paris wohl treffend zeichnete: Schwab als un homme d'une probité reconnue, de beaucoup de philosophie, mais sans énergie et d'une réflexion trop trainante, Haug als homme de talents, beaucoup d'énergie, aimant la liberté, 193 war ben Geheimen Raten in Stuttgart nach Hovens Mitteilung bas Regiment der beiden Nichtjuriften wenig angenehm und fie spotteten, wenn jene im Commer mit dem Berzog in Ludwigs= burg weilten und von da Reffripte nach Stuttgart famen: da fei wieder etwas von den drei Magistern gekommen. Saug, der zwar nicht die Magisterwürde, aber seit seines Baters, des Pfalzgrafen Balthafar, Tod 1792 die feltenere, gänzlich veraltete eines Sof- und Pfalzgrafen, des letten in Burttemberg, inne hatte - "Zeit gepuderter Perücken, drauf Pfalzgrafen Lorbeern drücken", spöttelte der junge Uhland - Haug trat, wie Schwab, sofort nach Herzog Ludwigs Hingang wieder in seine vorige Stellung bei der Geheimen=Rats=Ranzlei zurück, die ihm reichlich Muße zu literarischer Tätigkeit und edler Geselligfeit ließ, daß, wie er am 17. Juli 1795 an Schiller schrieb. 194 bei 1400 Gulden Sold und nötigem Taschengeld durch Efribeleien niemand leicht zufriedener mit feinem Lose sein konnte als er.

Mit welcher aufopfernden Treue der Biedere den Freunden der Jugend zugetan blieb, wissen wir aus Zumsteegs Leben (siehe unten). Un Schiller hing er mit rührender Liebe und Verehrung. Das halbe Jahr 1793/94, das dieser in der Heimat zubrachte, verschaffte Haug eine Fülle reinsten Genusses. Schon am 22. Oktober 1793 schreibt er nach Luds

wigsburg: "Zwei schöne Tage, vortrefflichster Freund! durst' ich an Ihrer Seite verleben. Sie sind mir unvergeßlich. Möcht' ich öfter dieses Glücks genießen!" Und am 8. März 1794: "Nie hätt' ich meine freiere Lage mit der gegen-wärtigen" (der Geheimen Kanzlei des neuen Herzogs) "verstauscht, wenn ich mir nicht Erleichterung und bald ein besseres Einfommen mit einem ehrenvollen Posten versprechen dürste. Auch der Gedanke, mit dem Fürsten nach Ludwigsburg zu ziehen, reizte mich. Ich fann im Umgange mit Ihnen dann bestätigt sinden, was Klopstock sang:

- - Auch in bem irdischen Leben Sind bisweilen Stunden des himmels!

fann lernen aus Ihren Gesprächen und meines vortrefflichen Freundes mich werth bilden. Daß die Stunde des Hinaus= zugs schon schlüge! . . Rufen Sie mein Andenken Ihrer verehrungswürdigen Gattin zurück und fommen Sie je balber je lieber mit Ihr und Hoven zu Ihrem Haug." Und als die schöne Zeit vorüber war, rief er - Ludwigsburg, 28. Juni 1794 - dem "lieben vortrefflichen Manne" nach: "Wie gang Sie meine Liebe, meine Berehrung haben, drückte felbst mein Schweigen, mein Beinen in der Scheidestunde nicht aus. Berzeihen Gie dem Freunde diesen Erguß! Er ist fein Schmeichler und mußte sagen, mas er fühlt. D wann sehen wir uns wieder?" Im folgenden Jahre aber berichtet er in einem echt Haugschen Brief, Antwort auf einen leider verlorenen von Schiller, von feiner eigenen befriedigen= ben Lage - "wenn Sie wieder nach Stuttgart fämen und hier blieben, wären alle meine Bünsche erfüllt" und ruft dem schmerzlich Vermißten die Stunden ins Gedächtnis zuruck, die er mit den Freunden und Genoffen geteilt: "Die Abendstunden von sechs bis neun verleb' ich gewöhnlich in unserem Rränzchen. Wie oft sind Sie unser Gespräch! Beterfen, von dem ich ehemals fagte:

> Dem die Heraldik fo gefällt, Daß er besucht, wer Schilde hält,

ift nur mäßig und fleißig und hat ziemlich Hoffnung, wieder

mit seinem ganzen Gehalt auf der Bibliothek angestellt zu werden (vergleiche S. 212). Jacobi (siehe unten) hat sich durch die Visitation von fünszehn Rekruten neue Lordeeren gesammelt. Seubert (siehe unten) träumt schon Herr von Beutal und Bretignen im Mömpelgardischen zu senn. Seine Vorältern besaßen bende Orte, und er wendet sich allen Ernstes an die Behörden, um seine Ansprüche geltend zu machen. Azel (siehe unten), dessen Rase leider! abermals sugae suspecta ist, soll nächstens hieher kommen, um eine zweite Kur zu versuchen. Reichenbach (S. 81 f.) ist ganz Gärtner worden, und Reinhard (siehe unten) immer noch des Todes Amtseverweser."

Haug war es gewesen, der im Herbst 1793 auf Cottas Bitte Schillers geschäftliche Verbindung mit dem aufstrebenben, des Dichters fo würdigen Berleger vermittelte, dem Freund nach Ludwigsburg Bücher verschaffte, ihm manche Stunde mit seinem geselligen Talent erheiterte. 195 Sie sind dann wieder durch den Musenalmanach verbunden. 196 Sm August 1795 empfiehlt Schiller Haugsche Minnelieder in feinem Ulmanach, die ihm "fehr singbar scheinen", Reichardt in Berlin zum Komponieren. Seinen Ballenftein läßt er im Dezember 1799 der Stuttgarter Theaterzensur durch Haug zugehen, 197 dem es schmerzlich war, daß das Drama aus Furcht vor den Kaiserlichen nicht aufgeführt wurde. Dagegen fann Haug im März 1802 voll Freude mitteilen, wie Maria Stuart das Theater mehr als gefüllt hat, und hofft, nach einer Aussage Hovens, den Freund endlich einmal wieder im Baterlande zu fehen, "feine Freude mar' ohne Grenzen". Und wieder im September 1803, als er für die Theaterdirektion Schiller um den Parafit und den abgekürzten Don Carlos bitten foll, schreibt er: "Wie freuten sich alle Ihre akademischen Freunde, als Cotta uns verfündete, Sie würden auf einige Beit — o warum nicht für immer? — in Ihr Vaterland fommen! Allein die füße, die liebe Hoffnung blieb uner= füllt. Für die beiligen Stunden, die mir Ihre Jungfrau von Orleans und Ihre Braut von Meffina gewährten, meinen

innigsten Dank. Re tuus, Ore tuus, More et Amore tuus." <sup>198</sup> Als im Sommer und Herbst 1804 Schillers Gesundheit tief erschüttert war, bangte niemand in der Heimat mehr um ihn als Haug. Cotta melbete am 29. Oftober nach Weimar: <sup>199</sup> "Abel, Rapp, Dannecker, Haug lassen Ihnen die zärtlichsten Wünsche zu Ihrer Wiedergenesung sagen — auch für diese waren es schreckliche Trauertage, so wie für ganz Wirtemsberg und wo sich die falsche Nachricht verbreitete. Haug schrieb mir: Ja, verehrter Schiller, Di tibi dent annos! A te nam caetera sumes!" (Jahre nur mögen die Götter dir geben, das übrige wirst du von dir selber zu nehmen wissen.)

Wir find, um die Schiller-Saugichen Beziehungen im Bufammenhang zu geben, vorausgeeilt. Saug hatte im Jahre 1791 erftmals eine Sammlung feiner Poefien herausgegeben: "Sinngedichte von Friedrich Haug", worauf erst nach zehn Jahren "Für Berg und Geift. Gin Taschenbuch auf das Jahr 1801. Mit Musik größtenteils von Zumsteeg. Ludwigsburg, Cotta 1801", folgte. Aber in Gradmanns Ge= lehrtem Schwaben von 1802 führt er felbst als von ihm er= schienen an: "Gedichte und Epigramme in den Almanachen und Taschenbüchern von Stäudlin, Bog, Bürger, Reinhard, Schiller, Reuffer, Becker, Lang, in Schubarts Chronif, im Schwäbischen Magazin, der Musarion, dem Cottaischen Damenfalender, dem Banus und den Kleinen Balladen und Liedern von Zumfteeg; ferner größere und fleinere profaische und poetische Beiträge im Deutschen Merfur 1791-1801, in Amaliens Erholungsstunden 1792, in der Flora 1793 bis 1801, in den Erholungen von Becker und in Gräters Braga und Hermode von 1801; endlich mehrere Rezensionen und Gelegenheitsgedichte." Nachdem 1807 das Cottasche Morgen= blatt ins Leben getreten, brachte dieses zahlreiche Beiträge aus Haugs Feder, bis der sonst jo friedfertige sich mit Cotta nicht mehr vertrug und die anfangs mit Grüneisen, Petersen und anderen, später allein beforgte Redaktion des Blattes niederlegte. Aus der Geschichte der jungen Romantifer in Tübingen ift befannt, wie diese den Unfängen des antiroman=

tischen Morgenblatts, in welchem namentlich Weißer gegen "die Poeten aus der neuesten Schule", Seckendorfs Mufenalmanach u. f. w. polterte, ein handschriftliches Sonntags= blatt entgegensetzten. Der junge Uhland war unbefangen genug, das Blatt, als es nach wenigen Monaten eingeschlafen war, auch an den mit ihm verwandten Haug zu schicken. Diefer dankte, Stuttgart, 10. Juli 1807, und nahm die Polemik gegen seine Zeitschrift so wenig übel, daß er um Gedichte für das Morgenblatt bat. Uhland schiefte ihm folche durch Schoder, wofür ein Brief ohne Datum Saugs Dank ausspricht und die Worte beifügt: "Sie dürfen das Phoebe fave! novus ingreditur tua templa sacerdos mit Jug anftimmen." Darauf veröffentlichte Haug im Morgenblatt die Gedichte: Die Schlummernde, Seliger Tod, Waldlied, Greifenworte. Un Sie, mas den jungen Dichter dermaßen in Harnisch brachte, daß er am 29. Dezember dem "hochgeehrteften Herrn Better" schrieb, er habe Schoder ausdrücklich bemerkt, daß die Gedichte nicht für das Morgenblatt bestimmt feien; ab= gesehen davon, daß er nichts in ein Blatt geben möge, in dem ihn einst jemand lächerlich machen wollte, habe er jene Gedichte andern Planen zugedacht. Haug solle baber im Morgenblatt erklären, daß die Gedichte ohne Wiffen und gegen den Willen Uhlands in das Blatt gekommen feien. Nach wiederholten Auseinandersetzungen blieb so wenig von ber fleinen Störung zuruck, daß Saug schon am 11. Februar 1808 Uhland für Gedichte danken konnte mit der Anerkennung: ihm fei es "gelungen, im Tone der Minnefänger, des Beldenbuchs u. s. w. so zu dichten, daß es rührt, entzückt, hin= reißt". Und in der Folge erfahren wir durch zahlreiche Stellen des Uhlandschen Tagbuchs nur von freundlichen Beziehungen der beiden Bettern. Haug rat Uhland nach Beterfens Tod, sich um das dadurch erledigte Bibliothefariat zu bewerben, muß dann im Juli 1816 felbst diefe Stelle mit dem Hofratstitel übernehmen. Er bleibt aber dem Better freund= schaftlich, auch politisch mit ihm übereinstimmend, 200 zugetan, lädt ihn zum Beispiel mit ein, als Jean Baul im Sommer

1819 zur Abwechstung in der schwäbischen Hauptstadt sich feiern ließ und auch Haug ihn auf einen Abend zu sich bat. Sean Baul hat, wie vor ihm und nach ihm so manche, unter andern der jungere Boß, Ferdinand und Therese Suber, ben Epigrammatiker rasch auch als Menschen schätzen gelernt. War ihm jener "der reichste Martial der Deutschen, dem sogar die schärfften Eisspiken leicht durch einen sanften Hauch zu eleganten Tautropfen werden", so bekannte er nach der persönlichen Begegnung geradezu, daß ihm Haug "unter der Menge gelehrter Menschen durch seine Gutmütigkeit, die überhaupt die guten Schwaben jedem gleichsam ans Berg lege, am meisten gefalle". 201 Diese Gutherzigkeit hat der Wackere am rührendsten bewiesen, als er von Cotta durch Therese Huber die Redaktion oder nach Haugs eigenem Wort Quafimitredaktion des Morgenblatts — denn der Redakteur war immer Cotta felbst gewesen — sich aus der Hand winden ließ. Er hatte der ihm von ihrem ersten Aufenthalt in Stuttaart her befreundeten Witme, als sie die Biographie ihres früh verstorbenen Gatten schrieb, wesentliche Dienste geleistet. Sie ließ es fich gefallen, daß Bang bei der Bermählung ihrer Tochter 1813 in "Tönen seiner Leier, die mit der Stimme ihrer Bergen so gleich tonten," den festlichen Tag besang. Dann aber, als sie 1816 wieder nach Stutt= gart zog, fing sie an, über das von ihm redigierte Blatt zu spotten, nicht minder über ihn selbst, der seicht, beschränkt und ftumpf fei, zwei Bande Oden verfaßt habe, wobei man sterben möchte, ebenso über Rückert, welchen Wangenheim Cotta be= oder empfohlen habe, damit im Morgenblatt nichts gegen Teutschheit, Magnetismus, Mystizismus und andere mus sich einschleiche u. s. w. Plöglich übernahm Therese felbst die Redaktion der Zeitschrift, nachdem Haug, wie sie schrieb, 202 "mit Cotta vollkommen, mit ihr sich nicht im min= desten brouilliert" hatte.

Haug, der am 22. Juli gefündigt, schrieb an Cotta September 1817:203 "P. P. Für Ihr lettes Geschenk (das wolfeine Unzufriedenheit mit mir beweisen sollte) nochmals meinen

Dank! - Ich schrieb Ihnen Wahrheiten, die fich nie widerlegen laffen. Sie antworten nach vierwöchentlichem Stillschweigen mit — Grobheiten, die zu widerlegen unter meiner Burde ift. Dag ich binnen geben Jahren mehr, weit mehr that, als meine Pflicht erforderte, um zum Flore des Mbl. benzutragen,204 fagt mir mein Gewissen, ist Andern, ift felbst Ihnen bekannt. Ihrem Briefe geben Gie immerhin Öffentlichkeit. Mir macht er feine Schande. Fr. Haug."

Es war ja leicht, von den allzu vielen Erzeugniffen des fruchtbaren Dichters, die er, seit das Morgenblatt ihm ver-



schlossen war, besonders in der Zeitung für die elegante Welt niederlegte, nicht wenige minder= wertig zu finden. Auch Schubart, der ihm wohlwollte, meinte, 205 seine ganze Anlage sei zu einem fomischen Heldengedicht oder zu Luftspielen gerichtet, die Ode aber sollte er verlassen. "Was mit feiner Bildung des Gehörs, tuchtiger Schulung in der Form ein wacker denkender, herzlich emp= findender und treu meinender, mit Söhen und Tiefen menschlichen Denkens einigermaßen vertrauter Mann als Dichter zu leisten ver-

mag, hat Haug geleistet. Aber das Meiste in seiner Lyrif ist aus zweiter Band, nachempfunden bald bem einen, bald bem andern Borbild. ... In seinen übertragungen von mittelhochdeutschen Minneliedern und Gedichten des sechzehnten und fieb= zehnten Jahrhunderts ift durch ftarke Modernisierung die echte Farbe der Driginale allzusehr verdeckt worden. Auch den ohne Bahl leicht hingefungenen, meift auf befannte Melodien gedichteten Trint= und Weinliedern 206 fehlt der erhabene Schwung, den diese Gattung, foll sie nicht zur bloßen Berherrlichung der burschifosen Fidelität werden, notwendig braucht." So

Hermann Fischer, dem wir das Befte, was über Saug geschrieben worden ist, verdanfen. 207 Aber er fügt auch, wo er auf den Epigrammatifer zu sprechen fommt, hinzu: "Seit Logau wird fein deutscher Dichter gelebt haben, der das Geld des Epi= gramms fo fleißig, außer Leffing und Käftner faum einer, ber es mit so viel Glück bebaut hatte. In den meiften Fällen erscheint sogar Haugs epigrammatisches Talent dem seiner Vorganger überlegen. Die Gabe ber Improvisation stand ihm im höchsten Maße zur Verfügung, mit ihr die Erfenntnis fremder Eigenheiten und Schwächen, und so gab es faum eine Situation des Lebens, welche ihm nicht Epigramme abgelockt hätte. Scharf und Schlag auf Schlag fallen die Biebe - freundschaftliche Siebe zwar, denn Haugs Wit hat nichts Boshaftes und Wehtuendes -; in der größten Rurge ift ein netter, runder Gedanke, ein feiner Wit ausgesprochen. fannt sind die zahlreichen Epigramme auf Trinfer, zu denen meistens Freund Vetersen sigen mußte (siehe oben S. 212). Noch bekannter find, auch durch mancherlei Nachbildungen, beren feine das Original entfernt erreicht hat, Haugs (Hoph= thalmos') "Hundert Hyperbeln auf Herrn Wahls große Nase" (1804), später um ein zweites Hundert vermehrt; auch zu biesen hat ein Stuttgarter ben Stoff geliefert. Nicht allein die hyperbolische Darstellung wirft hier unwiderstehlich fomisch, noch frappanter sind die höchst geistreichen Baradoxien ... Dieses Talent aber wurde getragen von einer durchaus liebenswür= digen, harmlosen und geistreich jovialen Berfönlichkeit."

Hatte Haug früher, in Schubarts letzten Lebensjahren, an deffen Tafelrunde im Abler am Stuttgarter Marktplats mit den luftigen Kumpanen in seinem und grobem Witz geswetteisert, 208 so stand er hernach im Mittelpunkt eines erslesenen Kreises gebildeter Männer und Familien, die in der noch kleinen Stadt leicht eine edle Geselligkeit pflegen konnten. Im Harpfichen Haus, bei Matthissen, dem älteren Schwab und Grüneisen, in der Danneckerei (siehe unten), der Kegelgesellschaft ohne gleichen bei dem Prässidenten Georgii, im Liederkranz mit seinen Schillersesten —

überall war der immer aufgelegte Gelegenheitsdichter und Unterhalter besonders willsommen. Im eigenen Hause war ihm durch die treue Gattin, Luise Henriette, geborene Stäudlin, die ihm sechs Kinder schenkte, ein schönes Familienleben beschieden. Und als der Tod ihm die Hausfrau und die Mehrzahl der Kinder genommen hatte, durste er selbst, ohne des Alters und längeren Siechtums Beschwerden zu fühlen, unserwartet rasch, am 23. Januar 1829, aus dem Leben gehen, nachdem ihm noch das letzte Jahr die Freude lebhaster Besteiligung an der Sätularseier von Herzog Karls Geburtstag, zusammen mit den Kameraden von der Karlsschule, gebracht hatte. Unter seinen Epigrammen ist eines, das, vor Jahren in heiterer Gesellschaft für seine Ruhestätte gedichtet, ihn mit knappem Wort treffend zeichnet:

Er, der hier ruht, War froh und gut; Ginst, hoff' ich, taug's Zur Grabschrift Haug's.<sup>209</sup>

## Albrecht Tempp 1763—1819

In der nächsten Umgegend von Schillers Geburtsstadt Marbach, in demselben Steinheim an der Murr, aus welchem der abenteuernde Vetter Johann Friedrich Schiller (1737 bis 1814) stammte, sind von lange her Lempp (Lemp) zu Hause gewesen. Der Tübinger Scholastiser Jakob Lemp, gestorben 1532, der trot sonstiger Rückständigkeit in dem bekannten Keuchlinftreit auf der Seite des Vorkämpfers gegen die Dunkelmänner stand, war in Steinheim geboren, und später sinden wir als Schultheißen daselbst Andreas und Kaspar Lempp, während des letzteren Sohn Christoph Schultheiß in dem nahen Kirchberg an der Murr, der Enkel Spitalmeister in Marbach wurde. Des Spitalmeisters Sohn war Friedrich Karl Lempp, Rechendanksrat in der herzoglichen Kentsammer und zugleich Tutelarrat. Er starb schon 1776, als sein Sohn

aus der Che mit Johanna Sara, gebornen Renz, Pfarrerstochter von Ilsfeld: Albrecht Friedrich Lempp, geboren zu Stuttgart 19. April 1763, erst dreizehn Jahre alt war. Dieser sollte nun die Schreiberei in Balingen erlernen, sein Pfleger, Expeditionsrat Gisenlohr, bat aber für ihn um Aufnahme in die Afademie, und so trat er am 4. April 1778 aus dem Cymnassium in diese über, um die Rechte zu studieren. Der begabte Jüngling scheint bald von dem mehr als drei Jahre älteren Mediziner Schiller näheren Verkehrs gewürdigt worden zu sein. Da Schiller unter den Studierenden höherer Semester sich befand, welche die früher so gern gehörten Vorsemester sich befand, welche die früher so gern gehörten Vorse

lesungen Abels noch einmal besuchten, wird er wohl in diesen mit Lempp zussammengetroffen sein, mit ihm, der gern Englisch trieb (siehe unten), seinen Fersguson wieder gelesen und nun seinen ersten philosophischen Aufsatz entworfen haben: die "Theosophie des Julius", eingeführt durch "Briefe Julius" an Maphael". Unter letzterem ist ohne Zweisel Lempp zu verstehen, wenn auch angenommen werden muß, daß das von Raphael Gesagte nicht gerade Lempps Ansicht enthält, auch daß die Briefe



Lempp um 1784

später für den Druck in der Thalia 1786 umgearbeitet und vermehrt worden sind. Die Freundschaft der beiden Philossophen hielt an, sie ist durch Scharffenstein, der, wie wir wissen, in die durch Schillers Flucht aus Stuttgart geriffene Lücke trat, auch einen gewissen Anteil an jenen philosophischen Briefen sür sich in Anspruch nimmt (S. 155), mindestens nicht beeinträchtigt worden.

Nach Empfang mehrerer Preise, in der Universalgeschichte, Psychologie und im Englischen, erhielt Lempp 1782 den kleinen akademischen Orden und Grad eines Chevaliers, suhr fort im gründlichen Studium der Rechtswissenschaft, als deren Lehrer, wie Abel berichtet, er Hochstetter stets dankbar rühmte, und verließ im März 1784 die Anstalt mit dem Titel eines herzoglichen Regierungssekretärs. Er trat sofort eine Reise nach England an, als Begleiter von jungen Ruffen, welche die Karlsschule besucht hatten und ihn mit nach Rußland nehmen wollten. In Mannheim suchte er Schiller auf und wollte ihn zum Eintritt in den Bund der Freimaurer gewinnen. Diese hatten in Stuttgart seit 1777 eine, nach ben Berfonlichkeiten, die an der Spike standen, fehr achtungswerte Loge, in welche Herzog Karl vergebens aufgenommen zu werden trachtete, während sie seinen Akademisten gleich nach dem Austritt aus der Anstalt zugänglich war. Lempps Brief an Schiller (Mainz, 22. April, Köln, 27. April 1784),211 aus welchem wir von seinem Besuch in Mannheim Runde haben, zeigt das innige Verhältnis, in welchem die beiden Freunde geblieben waren: "wir können uns in den Berzen nicht näher fommen, als wir es schon sind . . . behalte mich ewig in beinem Bergen, es find die einzigen Schätze, die ich auf der Welt besitze, und ich achte sie sehr hoch." Nur sieben Wochen verweilte Lempp in London, weil die jungen Ruffen unvermutet heimberufen wurden - ein furzer Aufenthalt, der aber eine lebenslange Vorliebe für England begründete. Die Luft, nach Rußland mitzugehen, vertrieben ihm, wie er an Schiller schrieb, alle Nachrichten, die er in London einziehen konnte.

Bu Hause wurde Lempp sofort die Stelle eines Sekretärs bei der Regierung und 1785 die eines Oberratregistrators übertragen. Gleich Scharffenstein und andern Freunden bemühte er sich, für Schiller Substribenten auf die Thalia zu gewinnen, deren Ankündigung, wie er jenem mitteilte, <sup>212</sup> von Oberst Seeger dem Herzog zugesandt, von diesem aber ohne eine Außerung wieder zurückgeschickt worden sei. Lempp bot auch einige Beiträge für die Zeitschrift an, nicht ohne daß der junge Staatsdiener den Wunsch aussprach, Schiller möchte "nicht mehr lange ganz vom Publikum abhängen". Mit einer am 4. November 1788 gehaltenen Rede über die Bersbindung der Philosophie mit der Rechtswissenschaft trat er zugleich im Nebenamt in die juridische Fakultät der Akademie

ein und doftorierte im November 1789 mit einer Abhands lung: Observationes ad senatusconsultum Macedonianum respectu habito ad novum Codicem Borussicum.

Seit 1788 mit Marie Ludovike Ernestine Mutschler (Tochter des Diakonus in Ludwigsburg, späteren Spezials in Kirchsheim unter Teck, und einer Kerner, Tante von Justinus) versmählt, wurde Lempp 1790 zum Oberamtmann in Kirchheim ernannt, wo er 21 Jahre in befriedigender, segensreicher Amtstätigkeit zubrachte. Beglückt durch ein schönes Familienleben,

hatte er auch anregenden Berfebr mit den Bewohnern des Schlosses, das, von alters her ein fürstlich württem= bergischer Witwensik, seit 1795 Winteraufenthalt der Herzogin Franziska war und nach deren Tod 1811 Residenz eines der Brüder König Friedrichs, des Herzogs Louis und seiner Frau, Benriette, gebornen Prinzessin Rassau = Weilburg, wurde. Lettere, die in Kirchheim und Württemberg heute noch nicht vergessen ist, hat auch Lempp



Lempp um 1790

seinem Scharffenstein als eine "edle vortreffliche Frau" gerühmt, die es "verdiene, daß man ihr einige Stunden versüßt".

Wie dem Patrioten Lempp die an Hoffnung und Enttäuschung reichen Landmiliziahre 1794—1796 durch das Zusammenleben und -wirken mit seinem treuen Scharsfenstein verschönt wurden, ist bereits berichtet worden (S. 159). Mit ihm wurde im Beginn des Jahres 1809 der Berkehr durch regelmäßigen Briefwechsel wieder aufgenommen: ein tostbares Bermächtnis der beiden geistesstarken Männer an die Nachwelt. Hier einige Proben 213 aus den in der Kirchheimer Zeit gewechselten Briefen, die dem Leser zeigen mögen, wie schön die Zwei sich ergänzt haben, wie Lempps "eminentes Denken" bem alteren Freund, nach deffen eigenem Zeugnis, "ein Kompaß war, wenn er zuweilen nach dem Geift der Weltzuftande fragte", während Lempp an Scharffenstein rühmt: "Ihr warmes und richtiges Gefühl eilt meinen Betrachtungen vor"; und dann wieder, wie Pralat Schmid an den General zur Zeit der Verfassungswirren schrieb: "Ihre praftisch-moralische Unsicht dient Lempps Spefulation zu einer wohltätigen Leuchte und wird seinem Berhalten eine sichere Stütze verleihen." Der Denker Lempp wird freilich zuweilen zum pedantischen Lehrmeister, der beispielsweise mit seiner vernunftmäßigen Unleitung zum Bibellesen von dem warmen Freund, der "Nahrung sucht, nicht ein Pensum absolvieren will", sich heimschicken laffen muß. Aber alles in allem haben die beiden Briefschreiber einander bestens verstanden, jeder vom andern gleich viel gelernt.

Lempp an Scharffenstein, Kirchheim 5. Februar 1809.

Ich habe [bei der Wiederanknüpfung des Verkehrs] die entzückende Empfindung genossen, noch ein Herz zu besitzen, in dem Liebe und Freundschaft für mich wohnt, und bleibt uns denn in diesem Zeitalter der Zerstörung noch ein anderer Genuß? Za, liebster Freund, die alten Formen stürzen ein. Wir wohnen unter Trümmern, unsere Wohnungen, in denen wir uns bequem zu leben gewöhnt hatten, sind zerstört und wir sind Wind und Wetter preißegegeben. Diese Lage ist schmerzhaft und desto schmerzhafter, je weniger jugendliche Kraft vorhanden ist, das Ungemach zu ertragen. Sie haben wohl recht, das Untummeln in den Gemeinplätzen gibt wenig Hise, aber das Erheben der Seele zum Ewigen, das Sichshinstellen als Zuschauer, der weiter geht und dieses Gericht der armseligen Menschen ruhig ansieht, setzt ihn jetzt schon in die Unssterblichkeit, für die er nur im Tod eine andere Form annimmt. . . .

Scharffenstein an Lempp, Januar 1810.

Bei meiner Annäherung ins Vaterland sind Sie, lieber Lempp, mein erster segnender Gedanke. Ich präpariere diesen Brief, im Fall ich nicht so nah an Sie streisen könnte, um vollends Sie an meine Brust drücken zu können, oder wenn sonsten Umstände mich hinderten, dieses Glücks teilhaftig zu werden. [Folgt sein Anteil am Feldzug von 1809.] Ihr Geist war bei all meinem Tun als ein unsichtbarer

stärkender Zeuge bei mir. Erkennen Sie, würdigster Freund, den Wert unseres ehmaligen, gewiß auf Veredlung gegründeten Umgangs für mich. Ihre Grundsätze fanden in meinem Innersten keine unstruchtbare Stelle, sie stärkten meine Seele, wenn sie oft ermüden wollte, und zuletzt erlangt' ich eine Fertigkeit im Guten. Von diesen Zeiten wollen wir schweigen, sie sind ungeheuer. Ich glaube, diese neuen Formen, diese äußern erzwungenen Verhältnisse sind ein bloßes Geklingel. Die Realität, es ist zu berechnen, wenn es so fortgeht, führt zur Verzweissung, und die hat die surchtbarste Taktif.

Jebenhausen 7. Januar. Heute zuerst atme ich vaterländische Luft. Es ist was eigenes, und doch wie eingeengt ist meine Brust gegen ehedem! Tas arme Lolk hat keinen äußeren Feind gesehen und doch elend! Ich kann zwar standhaft und resigniert werden, aber froh und freudig werde ich nie mehr. Unauslöschlich sind die gräßlichen Erinnerungen und Bilder des Erlebten. Der Mann darf auf Behaglichseit keinen Anspruch machen. Aber ich sehne mich, kindlich ruhig leben zu können, nichts mehr von Weltangelegenheiten zu hören und so dem besseren Leben entgegen zu träumen, zu harren. Mein teurer würdigster Freund, ich umarme Sie mit Empsindungen, von denen ich überzeugt bin, daß sie dieses arme Leben überleben werden.

#### Lempp an Scharffenstein, 5. Mai 1810.

Sie find fich getreu geblieben. . . . Auch ich bin reicher geworden in meiner Seele und doch glaube ich an Simplizität gewonnen zu haben. Konnte ich Sie doch mit allen den beseligenden Ideen, die mir Ruhe geben, auch einmal befannt machen! Die allerneueste Philosophie [Schellings] führt so fehr auf die Wiedervereinigung mit der Gottheit, daß sie mir dadurch willfommen geworden ift . . . Bei Danne der [Sch. hatte &. aufgefordert, Diefen zu befuchen, es werde ihm gewiß eine genugreiche Stunde gewähren] bin ich schon öfters gewesen; im vorigen Jahr mußte er gerade ausgehen, als ich fam, und ließ mich allein. Dies war mir eine herrliche Stunde. Den Brutus und Portia von Setich finde ich fur das Befte, was Betich je gemacht hat. Saben Sie den Johannes [von Domenichino] bei Frommann nicht gesehen? Ich liebe das Geschwät von Runft nicht und finde so wenig Richtiges darin, aber diefer Johannes spricht felbst und Johannes - tennen Gie diesen Junger nicht? - bas war ein Mensch!

#### Scharffenftein an Lempp, 19. Juni 1811.

... Ich habe mich oft bei andern nach Ihnen erkundigt und wußte schon die Lage und die Veränderungen in Ihrer Familie,

und mancher hörte von mir die tiefgefühlte Außerung, daß es ein Kult, ein Bedürfnis meines isolierten, aber gläubigen Herzens sei, eine Wallsahrt zu Ihnen zu tun. Jezo kann es gottlob eher geschehen als vorher. (Ernennung zum Gouverneur von Heilbronn.) Fascinieren tut mich übrigens diese Gunst nicht und mein Herz kann noch bluten und sich versinstern über die Opser dieser ungeheuren Zeit. Sie sagten oft, es bleibe nichts übrig als sich zu sublimieren. Gewiß meinten Sie nicht, sich durch kalte Zergliederung unempfindlich zu machen, sondern sich nach etwas Höheren slüchten. Ja wohl, und am Ende muß sich nicht unsere stolze Philosophie in Pietät, im Glauben auslösen, wenn sie sich in der größten Not bewähren soll?

#### Scharffenstein an Lempp, 25. Juni 1812.

Sie stimmten meinem Vorsatz fehr bei, daß ich die Bibel lefen foll. Ich beichte Ihnen: So ein armer Gunder ich mich fühle, fo oft ich auch zwar unvorfätzlich und mehr in leidenschaftlichen, sinn= lichen Streifereien periodisch desertierte, blieb ich doch mit Berg und Sinn und Ropf der Fahne des "menschlichsten Gottes, des göttlichsten Menschen" (Lavater) zugetan, und ich will nun, jedoch nicht mit dem elenden Gefühl einer alten 5 - -, fondern mit meiner ganzen Kraft, die noch was heißen will, die Bibel zu meiner letten wichtigen, zu meiner heilbringenoften Leserei und Meditation machen. Schon das Pfnchologische im Alten Testament, der tiefe Blick und Die Prüfung in Berg und Nieren, die einfache und einfach ausge= brückte hohe Tendenz, die Lehrsprüche, welche den tiefen praktischen Sinn aller Apophthegmen der Alten übertreffen, alles dies muß schon dem erfaßten, aufmerksamen Gemüt eine höhere Emanation dunken. Und nun Chriftus! der aus der Nacht hervortritt! in dem sich alle hoben Deutungen, die reichste Lehre aller Zeiten und für alle Zeiten konzentrieren, alle Ufpirationen, aller Drang der menschlichen Bruft ihr Genüge finden! Ach mahrlich die heilige Reinheit dieses hohen ftillen einzigen Wefens ift Burge genug fur feine positiven Berheißungen. Ich will an ihn glauben!

#### Lempp an Scharffenstein, 27. Juni 1812.

Die Akademie der Künste wird wohl so bald nicht ins reine kommen, und wahrlich unter diesem Himmel und bei dieser Witterung nicht gedeihen. Der matte Sohn, wie ihn einige nicht ganz mit Unrecht nennen [Matthisson wurde als Direktor der Akademie genannt], scheint mir nicht dazu gemacht. Für unsere Kunstäfferei wünschte ich einen Attila, der alles zerstört, wenn nur ein Engel des Lichts die Werke der großen Meister rettet ... Unter allen Philosophien ist, wie ich mir zu erweisen getraue, bloß die stoische

und die driftliche so geartet, daß ben Menschen babei wohl fein fann. Aber die chriftliche ift milber und edler, die stoische geht bloß aus dem Pringip: der Natur gemäß leben, die chriftliche geht auf die Liebe. Die Stoifer stehen ruhig nebeneinander, aber die Chriften find eine Bemeinheit, fie find Bruder. Gott als Bater fteht immer bei ihnen, in ihm find fie vereinigt. ... In Süstinds Schrift feiner supranaturalistisch-theologischen] finde ich zu wenig Beist. Das Studium hat mich immer angezogen und ich habe mich gern bei Männern vom Metier unterrichtet. Rur wünschte ich mit den neuen Ideen von Rielmeger und humboldt, die außerordentlich intereffant sein muffen, bekannt zu fein . . . Der beständige Anblick des unendlichen Bangen, von dem ich jest schon ein Teil bin, läßt mich auf den Tod als auf eine ganz gewöhnliche Ratastrophe hinsehen, und ich lebe jest schon in der Ewigkeit, denn diese kann nicht erft anfangen. Daß ich die Natur des geistigen Wesens nicht kenne, fummert mich wenig. Bas uns jest so unbegreiflich ift, daß wir erschrecken, wenn wir nach Begreiflichkeit haschen, dunkt uns bei einiger Erweiterung unferer Kenntniffe, bei einiger Ginficht in die Berbindung des Gangen und in die Natur geistiger Wefen finderleicht zu begreifen. Gine Bewisheit konnen wir nicht ertragen und eine folche Ginsicht, die uns nicht auf die Erde einschränkte, murde unsere Tätigkeit lahm machen. Wir muffen's erringen. Auf diesem Standpunkt lebe ich mit Rube und oft mit Entzuden. Meine beschränkte Renntnis ber Aftronomie hat mir doch ein flares Bild davon gegeben, auf welch unumstößlichen Grunden die Verbindung der Weltforper im Planetensyftem beruht. Sollte Diefe Ginheit nicht auch eine Ginheit des Wohnplages der Geister mit Gewißheit vermuten laffen? Ich lebe gern in diesen Betrachtungen und wenn ich mich lang damit beschäftige, so wird die lebendigste Hoffnung klar in mir. [Bergleiche unten Lempps Brief an Schiller.]

Lempp an Scharffenstein, 29. Juli 1812.

Ich finde, daß die Jahre das Herz mir eher erweitern als versengen und die Menschen, die so kalt sind oder sich nicht erheben können, sind mir oft langweilig. Glücklich, daß der Grundsaß, daß auch sie unsere Liebe umfassen muß, diese Empfindungen nicht unsartig werden läßt.

Scharffenstein an Lempp, 10. Aug. 1812.

Es rührt und erhebt mich, wenn Sie so warm von dem Bestreben sprechen, sich zu einer Gesellschaft harmonischer wohlwollens der Geister zu schwingen, allein ist nicht der Tugendhafte je isolierter auf dieser Erde, je mehr er sich zu dieser Sublimität erhebt? Dens

noch ist jene ideelle Gesellschaft das edelste Bedürfnis und Ziel meiner Natur; in diesem unsteten Dzean ahndet sie meine Seele sicherer noch als Columb seine neue Welt. Auch ich werde einst Land! rusen. Überhaupt, ich sühle innigst, man muß etwas über diese Welt und alles, was sie gibt, lieben können, um über ihre noch so lockenden Täuschungen Meister zu werden und selbst in ihr wohlwollend und froh zu sein. Ich möchte dieses den aktiven Teil der Glückseitgeligkeit nennen, sowie das stoische System den passiven, schücksenden: Christus umfaßt alles.

#### Lempp an Scharffenstein, 31. Aug. 1812.

Sie dürsen es mir glauben, vor mir und in meinen Privatverhältnissen, in meinem Herzen ist der Unterschied der Stände bis auf den letzten Tropsen verschwunden. Was ich als Bürger ihn anzuerkennen habe, tue ich aus Gehorsam und Pslicht; was ich wegen dem Rang der Menschen zu beobachten habe, dagegen will ich nicht friegen; welche Nachsicht ich ihren Vorurteilen schuldig bin, die gebe ich den hohen und niedern, den alten und jungen, den schönen und häßlichen aus Liebe, aber meine Uchtung, Neigung, Freundschaft und alle höheren Empsindungen, die können ebensowenig durch Rang und Stand, Ruhen, Protektion ze. hervorgebracht werden, so wenig das Schiff anders als auf dem Wasser schwimmen kann; sie gehören dem guten Menschen, sollte er auch Soldat oder gar General sein.

#### Lempp an Scharffenstein, 22. Sept. 1812.

Über das Zusammentreten und Wirken energischer Geister [Scha. hatte von solchem Bund geschrieben] möchte ich Ihnen viel sagen, es ist für mich eine theoretisch und praktisch durch und durch gesarbeitete Materie. Diese Idee liegt dem Besserbindungen geschehen ist, zu Grunde; sie hat mich ins Leben eingeführt, begleitet, mein Schicksal und viele Verbindungen bestimmt. Das geprüfte Resultat ist das von Schiller:

Much dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet,

Reich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helfende Sand.

Nur für Regen und Tau und für's Wohl der Menschengeschlechter Laß du den Himmel, Freund, sorgen wie gestern, so heut.

Dies, teurer Freund, ist feine Sentenz, womit der Quietismus sich einschläfern kann, es ist eine Erfahrungssentenz. Darüber könnte ich Ihnen wohl wunderbare Dinge erzählen . . . Aber Verbindungen in dieser polizeilichen Zeit!!

#### Scharffenstein an Lempp, 10. Mai 1813.

Ich glaube wohl, daß die Erneuerung des Andenkens zwischen

Ihnen und dem alten Freund S. Ihnen Vergnügen gemacht hat. Er ift gewiß an und für fich ein wahrhaft schätzbarer Mann, und dann welche liebe Erinnerungen find nicht mit feinem Undenfen vergesellschaftet! Es ist nicht bloß die Täuschung der Ferne, es war und bleibt eine teure Zeit, wo wir jugendlicheres Blut hatten, wo Die von einer großen Soffnung erfüllte Bruft auch für jede Freude in diefer schönen Gegend reiner empfänglich war. Es will sich jest zeigen, daß diefe lange verschwundene Hoffnung doch nicht aus der Belt vertilgt mar, es ift wenigstens fehr erfrischend und erhebend für mein Gemüt, wenn ich die Regungen im Norden sehe, wieder Glauben an die Menschheit faffen zu tonnen. Diefes Labfal mußten wir lange entbehren. Auf des Degens Spike die Welt jest fteht fagen Sie mit Schiller. Gegenwärtig ift mir bas eine trockene poetische Tirade. Mehr als die ganze Welt steht jest auf des Degens Spige: Die Beiligtumer Der Menschheit . . Rein Krieg ber Politif, ein heiliger Rrieg, der die Hoffnungen und Bunsche aller Menschen eint, Remesis winkt Erhörung. 22. Mai. Seute lese ich in der Zeitung, welche furchtbaren Anstalten in Preußen gum Landfturm gemacht werden. Wie belebt mich das! Diefe Kraftaußerung bei einer fehr fultivierten Nation spricht unfern Zeiten Sohn, ift des schönften Altertums wurdig. Go wird's geben.

#### Lempp an Scharffenstein, 1. Nov. 1813.

Napoleon ist mit einigen tausend Reitern bei Koblenz über den Rhein entkommen und die Armee muß abermals wie debandiert sein. Den General run-a-way, der davonrennt, haben ihn die Engländer nach dem ersten Weggehen aus Ägypten genannt. Gleiche Art zu handeln in Spanien, in Moskau, in Deutschland — ist das ein großer Feldherr? Darauf Scharffenstein, 17. Febr. 1814: Napoleon war, glaube ich, weniger ein großes Genie als vielmehr der Strichstein, wie wenig sein Zeitalter und seine Gegner taugten. Die Universalsmonarchie war keine ursprüngliche gediegene Konzeption in ihm, sondern es kam nach und nach comme l'appetit vient en mangeant. Nun war die Hehung der Engländer immer erneuerte Reizung und Gelegenheit, man kann sagen: nachdem sie den Brand der Welt unterhalten haben, geben sie nun die Feuersprihen her. Nun, wenn nur gut gelöscht wird, auch die Ruinen wohltätig begossen werden, daß es wieder grünen kann!

#### Lempp an Scharffenstein, 17. April 1814.

Ich hebe Ihnen unter vielem einiges aus, was meine Aufmertsfamkeit hauptsächlich auf sich gezogen hat: die Umformung der Preußen von einem Zustand der größten moralischen Verderbnis

und des elendeften Militärgeiftes in den Zuftand mahrer Religiofität und des bescheidenften Siegertons. Wie ift diefes Bunder geschehen? fragte man einen alten preußischen Offizier von der Zeit der Bramarbafaden — ber Soldat ift Burger und der Burger ift Soldat worden, war die Antwort, und das ift die Stimmung der Armee. Gine Unftrengung, wie der preußische Staat fie geleiftet hat, und eine Tapferkeit, wie seine Armeen fie bewiesen haben, kann nur das Werk eines hohen Sinnes fein und, liebster Freund, nicht der König, die Nation hat das getan, was eben deswegen als Stimmung auch dauerhaftere Folgen haben wird. Gine Mutter schrieb jungft ihrem hier als Schreinersgefell befindlichen Sohn, er folle fich nur nie einfallen laffen, wieder heim zu tommen, er durfe fich in feinem Baterlande, für das er nicht gefochten habe, nicht feben laffen. Berr v. Berda hier hatte einen Bedienten ichon lang int feinem Dienft, gebildet und gang sein Freund. Gleich beim Ausbruch nahm er mit Tränen im Aug' Abschied von feinem Berrn, den er fehr liebte, um fürs Bater= land zu dienen. Und aus dem allem wird fein garmen gemacht.

Scharffenstein, 9. Mai, stimmt zu, meint aber doch: So gebietend die Umstände der letten Zeit wurden, so wären die Preußen doch nicht zu dem Schwung gekommen, hätte nicht ein rechtschaffener, guter König den Glauben seines Volks besessen und sich treu und start an denselben angeschlossen. Bei Österreich sindet sich ein sonderbares stagnierendes Wesen ohne moralische Rückwirkung aufs Allsgemeine. Da scheint doch [Unspielung auf eine von Lempp citierte Außerung Burkes] ein großes Reich und eine enge Seele beisammen zu sein. Kommt es nicht vielleicht von der erschlafften Dynastie her?

#### Scharffenftein an Lempp, 30. Dft. 1814.

Biener Kongreß. Dwenn dem Kaiser Alexander sein besserre Geift sagte, daß diese Herrlichkeiten, worin frivole Sentimentalität, kokette Eigenliche sich weidet, eigentlich wie eine Fortsetzung des Kriegs sich spüren lassen, daß bei diesem ewigen Liebesgeigen die Menschen ebenso zu Grunde gehen als vorher durch die Schrecknisse der Gewalt! Die einheimischen Zustände. Sehen Sie auch die Königlichen Sauen durch Stuttgart transportieren? Wir haben das Fangen in der Nähe, gegen zwölftausend Bauern sind damit beschäftigt. Es sollen auch schon etliche dieser Bestien — Bauern — zu Grunde gegangen sein.

#### Lempp an Scharffenstein, 1. Nov. 1814.

Benn man sich einen Fürst Schwarzenberg als den Herodes vorstellt, der den Löwen bezwungen hat, so erregt dies eine sonderbare Empfindung. Gott ist an keine Werkzeuge gebunden, war das

tröftende Bort Reinhards auf seinem Sterbebette an die Freunde, Die feinen Tod für einen unersetlichen Berluft der Rirche erklärten. Er ift in den Schwachen mächtig, möchte man oft ausrufen. Das Saupthindernis liegt in dem öfterreichischen Rabinett . . . Der gelinde Despotismus, fagte Graf Stadion bei feiner Durchreife, ift bas paffendste Spftem für die Bölter, und das ift der herrschende Ton. Mit den Engländern lebe ich immer noch im Frieden. Wenn fie schon Bashington verbrannt, in Spanien die Inquisition nicht gehindert haben, auch deutsche Angelegenheiten beinahe so wenig als Deutsche die englischen versteben, so ist es doch eine Nation, die es und genug zu verbergen weiß, daß fie den elendesten Roue an ihrer Spike und eine hochft verächtliche Regentenfamilie habe. Das ift eine Nation und eine Berfaffung, die fich gegen ben friechenden öffentlichen Geist anderer wohl messen darf. — 21. Jan. 1815. Unser gutes Baterland ift jest dem gefährlichften Bubenftuct ausgesett, es ift darauf angelegt, ihm wie Don Quichotte mitzuspielen, der auf einem hölzernen Gaul mit verbundenen Augen sigend fast glaubte in den Simmeln herumzureiten.

Noch vor diesem erquicklichen Freundesverkehr, der nicht immer nur ein brieflicher gewesen ist, genoß der vielbesschäftigte Lempp eine andere außerhalb des Berufs liegende Kurzweil edler Urt. Der Beamte hatte nicht aufgehört, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Er hat, als er im Juli 1784 an Schiller schrieb: "Dieser Brief möchte nur einer Unfrage dienen, ob und in welchen Rücksichten du dich mit mir in einen Briefwechsel einlassen möchtest" — ohne Zweisel an einen philosophischen gedacht. Dazu ist es freilich nicht gestommen. Aber ein weiterer Brief an den Freund in Weimar, vom September 1802, konnte diesem zeigen, daß er für seine philosophischen Schriften keinen teilnehmenderen, verständnissvolleren Leser hatte, als seinen Albrecht Lempp. Der schrieb: 214

"Schon oft, liebster Schiller, setzte ich die Jeder an, um dir teils Empfindungen auszudrücken, die das immer erneuerte Andenken an dich und unsere Jugendfreundschaft hervorbrachten, teils um dir die sympathischen Gefühle mitzuteilen, die mich bei der Entwicklung meines Geistes den Wert der Ideen doppelt schätzen und fühlen lassen, die du in den öffentlichen Bekenntnissen deiner Vorstellungen darlegst. Mit Entzücken folge ich deinen aus der Kantschen Philossophie hervorgegangenen und dem Gefühl so schön und so eigentüms

lich näher gebrachten Ideen. Auch ich, liebster Schiller, finde in den Worten des Glaubens und in den Worten des Wahns die Resultate der menschlichen Weisheit; und was auch der eigentümliche Geift eines jeden einzelnen zusetzen oder abnehmen mag, so muffen wir doch dort, wo nicht Beruhigung, doch Beendigung unferes Rach= forschens finden. In den zwanzig Jahren unserer nur so turz und vorübergehend unterbrochenen Trennung habe ich manches gedacht und empfunden, mas meine Philosophie vom Verroften bewahren fonnte, ich bin in mir nicht ftill gestanden und hoffe auch nicht ge= funten; meine Beistesbildung hat sich aber nie weiter als bis zur ersten Klasse der Leser aufschwingen können — nicht der Runftrichter, fondern derjenigen Lefer, die mit Gleichgestimmten fühlen und mit Denfenden benten fonnen. In der efelhaften Sphäre des menfchlichen Gigennutes und menschlicher Torheiten, in welcher mich mein Umt umtreibt, habe ich noch ein Berg erhalten, das in dir, lieber Freund, den tief und mahr und ftart fühlenden Freund mit Barme liebt und mit Dant fich durch deines Beiftes Produtte erheben läßt, ein Berg, das durch Gefühl des Schönen und Wahren fich jung gu Bei dem Budringen der Ideen, die ich mit dir erhalten strebt. auswechseln möchte, bei dem Drang der Empfindungen, mit welchen ich mit dir gern auf einen Augenblick aus diefer konventionellen Welt mich logreißen und als Burger des Universums wandeln möchte, muß ich schweigen — was sollte ich ausheben? Ich billige und verehre es, daß du das Publitum eher zum Gefühl des Wahren zu ziehen als dich nach ihm zu richten unternommen haft. Bas man unter diefem Namen begreift, verdient in der Tat nicht, daß man ihm front. Aber wie lange wird es noch anstehen, bis man diese Menschen Nur lag mir in Zufunft die Aftronomen unangefochten [vergleiche oben S. 231]. Auch ich - nos poma natamus habe mich in dieses Feld gewagt, und die Größe der Aftronomie ift wahrhaftig nicht im Raum. Sier hat der menschliche Verstand was einziges in seiner Urt geleistet, das gewiß gefannt zu werden verdient. Wie die Spinne, die den Faden aus fich ziehet, und fich an demfelben in freier Luft bewegt, so hat auch hier der Verstand durch Ralfulation sich einen Faden gesponnen, an dem er bis ans Ende des Weltalls sich fortbewegt. Was der Tubus und die Sternwarten leisten, ift eine Kleinigkeit; was aber Newton und Repler und die Kalfulatoren geleistet haben, verdient in der Form der Arbeit noch weit größere Bewunderung als in den Resultaten. Freilich arbeitet hier nicht der ganze Mensch mit allen seinen Fähigkeiten, aber auch Die reine Seite der Seelenkraft, Die fich hier außert, erregt Erstaunen.

Was foll ich dich aber mit diesen Betrachtungen aufhalten? ich wollte meine öfteren Empfindungen nicht immer stumm sein

lassen, ich wollte dir fagen, daß ich dich noch zärtlich liebe, daß ich mich an deinen Schriften erhole und daß ich mich freue, Wahrheiten, die mir nahe liegen, so schön für die Empfindung dargestellt zu sehen, daß ich mit dir zu sympathisieren hosse, weil ich in den Jdeen, die du dargelegt, auch die meinigen sinde. Ich wollte dir sagen, daß ich auch in deinem Herzen nicht ganz ausgeschlossen zu sein hosse, und daß ich glauben konnte, es könne dir einen nicht unangenehmen Augenblick machen, an deinen alten Freund zu denken, der für dich noch unverändert ist."

Die in diesem gärtlichen Freundesbrief angedeutete Bhilosophie hat der Menschenfreund nicht in sich verschlossen, er burfte, im letten Lebensjahre seines Schiller, in fie eine Schülerin einweihen: die lerneifrige Tochter einer Abelsfamilie an bem kleinen Hofe der Herzogin Franziska. Es geschah in elf vom 29. Mai 1804 bis 20. April 1805 datierten Briefen über den "Hauptinhalt der Philosophie". Als Lempp nach Jahren Scharffenstein auf fein Ansuchen die Episteln mitteilte, fand dieser sie "schön, gründlich und warm, zusammenhängend das meiste, was Lempp ihn vor geraumen Jahren gelehrt" habe: aber dem "furiosen Kerl", wie er sich selbst nennt, mißfällt es, diese murdige männliche Arbeit an eine "Hoftröte" verschwendet, des Freundes "hehre Psyche sich zu Komplimenten herablaffen" zu sehen. "Welcher rührende Reiz hätte diese Urbeit umfloffen, wenn sie Ihren Kindern gewidmet worden wäre!" 215 Ruhig antwortete der Freund, der sich darauf hätte berufen können, daß der große Kant sich zu einem philosophischen Briefwechsel mit einer abeligen Ofterreicherin herabließ und die mit der "fleinen Schwärmerin" gewechselten Briefe der jungen Tochter eines Freundes mitteilte: "Die Gefinnung, mit der Gie dem gnädigen Fräulein wirklich unrecht tun, ist nicht mild. Der große Grad von Empfäng= lichkeit für alles Gute hat mich verführt, eine Probe zu machen, ob ich für meine Kinder etwas verarbeiten könne, das 'ich für fie umarbeiten wollte. Diese Umarbeitung ist mir nun wirklich nicht möglich." Die Philosophie, welche Lempp dem Fraulein vorträgt, ift die auf der Karlsakademie im Hörfaal (siehe oben S. 106 f.) und durch Selbststudium erlernte, erweitert

mit einigen Kantischen Leitsätzen von Freiheit und Pflicht. Das Ganze flar und ruhig entwickelt, mit gefälligen, zum Teil witzigen Einleitungen, gut gewählten Beispielen aus der Gesellschaft und dem Hosseben, ausprechenden Zitaten aus Schiller — so glauben wir es dem Verfasser, wenn er später an Scharssenstein schreibt, er habe schon manches Herz damit erquickt. Hier eine Probe.

Unsere physische Erhaltung ist von Dingen abhängig, über die wir feine Macht haben, wie die Elemente, aber die moralische Erschaffung einer Ordnung und eines höheren Genuffes - bazu, zu dem Wichtigeren, haben wir die Kraft in uns. Bei dem Physischen forgt die Vorsehung täglich für unsere Eristenz, in der moralischen Welt hat fie und mit eigenen Gabigkeiten ausgeruftet, felbst uns des Blucks wurdig zu machen. Diefe in unfer Berg gelegte Idee ift die Erhaltung alles deffen, was dem menschlichen Leben noch einen Wert gibt, und fo fehr auch die Menschen sie oft verleugnen, fo ift wirtlich bloß die Wirfung und die Wohltat diefer 3dee, daß die menfch= liche Gesellschaft wenigstens noch in diesem leidentlichen Zustand sich befindet. Um eine politische Gefellschaft, einen Staat in feiner Berbindung zu erhalten, muffen Benter und Senkerstnechte aufgeftellt, Buchthäuser errichtet und Todesstrafe angeordnet werden. In dem unsichtbaren moralischen Staat Gottes dagegen ift die Ordnung bloß bem in 3 Berg geschriebenen Befet anvertraut; dieses Befet allein, das allen Geiftern gegeben ift, foll hier regieren, diefes Befet, das jeder fich felbst durch fein Berg und feine Bernunft gibt, foll und wird hier allgemeine Ordnung, allgemeines Wohlwollen und allgemeine Übereinstimmung verbreiten. Denken Sie fich die Beisheit diefer Regenten und die Große und Schonheit Diefer Idee! Diese wohltätige gottliche Idee ift die Tugend und diese Betrachtung derfelben hat ohne Zweifel den Sokrates in der Ent= guckung, in die jeder, der feine Seele diefer Betrachtung hingibt, geraten muß, verleitet zu fagen, daß wenn die Tugend als Berfon fich den Menschen zeigen konnte, jeder Sterbliche in fie verliebt werden mußte . . . Der Aufruf, der in uns ift, weise und gut zu werden, hat feinen Bezug auf unfere ganze Ratur; ber Gehorfam gegen diesen Aufruf allein kann uns würdig machen, wenn irgend eine Gefellschaft glückseliger und wohlwollender Beifter eriftiert, in dieselbe eingelaffen zu werden. Diefer Aufruf fpricht laut durch unfere Bernunft. Benn wir in berfelben eine Regel fuchen, fo tann und diefelbe feine andere geben, als nach folchen Grundfägen ju handeln, von denen wir wünschen können, daß es die Grundfate

von jedem andern auch seien . . . Unsere ganze Natur deutet dahin, daß wir nicht abgesondert, sondern nur mit und neben andern Geistern in Gesellschaft bestehen und glücklich sein können, und unser ernstes Nachdenken überzeugt uns, daß eine Gemeinschaft mehrerer nur dann Glückseligkeit in hohem Grad geben könnte, wenn die einzelnen Mitglieder die Stimmung haben, die den einzelnen sein Glück in dem Glück des Ganzen sinden läßt. Nur die so gebildeten Geister kann Gott in eine Gemeinschaft glücklicher und wohlwollender Wesen einsühren, und diese Bildung uns zu geben, dazu hat er die Krast in unsere Natur gelegt . . .

Nur die Wirrnis der rauhen Kriegszeit macht es erflär= lich, daß eine so hervorragende Kraft lange nicht erfannt, Lempy nicht in den Dienst der obern Staatsverwaltung ge= zogen worden ift. Erst da er nahezu fünfzig Jahre alt geworden, erinnerte man sich seiner in der Hauptstadt und wurde er zum Oberjuftizrevisionsrat und zugleich Mitglied des foniglichen Oberjuftizkollegii ernannt. Am 29. Oktober 1812 schreibt er an Scharffenstein: in früheren Sahren habe er öfters eine Beränderung gesucht, dann resigniert, habe sich im Juli dieses Jahres einen Garten mit gutem Gartenhaus gefauft, von dem aus er, in wonnevollen Empfindungen sich wiegend, schreibe; jett werde er, das eigene Wert des Königs, in das Justigfach berufen, "das noch das sicherste und beste in dieser Lage ber Dinge ift". Scharffenstein war betrübt barüber: es gehörte gur "erquickenoften Abendrote feines Lebens", Lempp in Kirchheim zu wiffen — "nun ift das schöne Tal für mich entzaubert, ich nehme Abschied von ihm, außer wenn es mich einmal ankommt, recht weinen zu muffen". Lempp aber fand in der Beränderung, die ihm doch zeigte, daß er ein größeres Rapital von Liebe erworben, als er je geahnt, den übergang zwar in ein ganz anderes Umt, ein solches, "deffen Wesen ift, mit einer fremden Bernunft, der des Gesetgebers, zu ur= teilen — die Rechtswissenschaft soll zwar selbst vernünftig fein — aber auch von einer täglich widerwärtigeren und für einen Mann von Gefühl und mahrer Tätigkeit wegen bes aufs höchste getriebenen Mechanismus täglich unerträglicheren Lage in eine ruhige, mit viel aber bedeutenderer Arbeit beschäftigende Lage". In diesen ersten Stuttgarter Jahren gehörte zu Lempps Untergebenen auch der junge Dr. jur. Ludwig Uhland, in dessen Tagbuch vom Mai 1813 wir die für beide bezeichnenden Worte lesen: Mittagessen bei Lempp, den ich durch seine interessanten Außerungen über Poesie u. s. w. von einer mir ganz neuen Seite kennen lernte. 216

Bald follte der zartbesaitete Patriot unter der Schwüle der Zeit, den Kämpfen um eine doppelte Verfassung, die deutsche und die württembergische, schwer leiden, nicht am wenigsten dadurch, daß die Besten einander nicht mehr versstanden. Im Beginn der Verhandlungen über eine für Altzund Neuwürttemberg passende Konstitution, 1815, ist Lempp wie Scharssenstein ganz auf der Seite derjenigen, die durchzaus die Biederherstellung der alten Verfassung verlangen. Im August meint er sogar: wenn der König nicht nachgebe, werde das Aushören des Steuerzahlens der erste Ausbruch der Volksstimmung sein. Im Herbst aber, nachdem er in das Komitee berusen worden, das die ständischen Angelegenheiten leiten soll, wird er stutzig über "die Unmaßungen der verwirrenden Demagogen in der Ständeversammlung" und fann ihr Verlangen unmöglich gut sinden.

"Es ist eine fürchterliche Unwissenheit der Geschichte, wenn man von der Beglückung Württembergs durch die alte Versassung spricht... Die Grundsähe, die mir aufgedrungen werden wollen: daß kein ehrlicher Mann dem König in dieser Angelegenheit, auch berusen, dienen solle, damit lauter schlechte bleiben, daß man dem König auch das nicht sagen dürse, wo er recht habe, daß man ihn nicht vor Fehlern warnen müsse, weil jeder Fehler fürs Land benütt werden könne — diese Grundsähe sind nicht die meinigen. Mit frommem Gemüt habe ich dem Ruf gesolgt und auf dieser Bahn werde ich die Grundsähe nicht verlassen, die vorher die meinigen waren, so sehr auch elende Menschen mich schrecken wollen. Zeht ist die Zeit, wo der schöne Hamannsche Spruch, der das Drohen der Tyrannen und das Geschwäh der erhisten Bürger in eine Kategorie seht, seine ganze Wahrheit zeigt ..."

"Der König haßt uns und die Stände verfolgen uns," klagt der Vielangesochtene, und als der Cato der Altrechtler, Georgii, erklärte, er müsse den Umgang mit Lempp suspens dieren, schreibt dieser: "Das ist kein Freundesherz, das irrig wähnen kann, eine vermeintliche Popularität auf Kosten eines Freundes zu erwerben!"

Scharffenstein vermochte die Realpolitik des Freundes nicht sofort zu würdigen. Auch Lempp ftand nicht an, König Friedrich einen Tollhäusler zu nennen; aber die Berfaffungs= frage war ihm unabhängig von der Person des Fürsten, wogegen der heißblütige Stimmungsmensch Scharffenftein erflärte: wider den inforrigiblen Tyrannen sei es vielleicht erlaubt, die pünktlichen Regeln der Moral zu vergeffen, um das Recht zu retten; er glaubte dafür Lempp an eine Außerung Schillers "aus dem Umgang ihrer Jugend" erinnern zu dürfen: man musse die Tugend nicht immer in abstracto, sondern in concreto nehmen. Wenn Lempp in Wangenheim benjenigen fah, ohne ben die Mattigkeit die Oberhand gewinnen murde, richtig und gutdenfend in den Sauptzwecken, in den Mitteln oft so unrichtig, daß er die Erreichung des Hauptzweckes zerftort, und wenn der lautere geradsinnige Mann flagt: Ach, es gibt wenig Menschen, die reines Berzens find, die ihr Vaterland mehr lieben als fich felbst - so sieht Scharffenstein in dem von König Friedrich berufenen Roburger einen arroganten Menschen, dem feine Schriftstellerei mehr gilt als die Ausführung des Guten, einen Jefuiten, heimatlofen Aushaufer, gaufelnden, afthetisch-politi= schen Renommisten u. f. w. Hofft Lempp vom Kronpringen Wilhelm, der durch seinen Neurath viel gewonnen zu haben scheine, daß er seine Ratgeber zu prüfen wissen und die faure Arbeit für ihn nicht verloren sein werde - so be= greift Scharffenstein nicht, warum der Pring, der ehedem für Privatleidenschaften seinen Bater so empörend bruß= fierte, jett sich so lahm in dieser heiligen Sache zeige, die boch eigentlich seine Sache sei. Im Unmut vergißt sich der General wohl so weit, den Freund der Unsicherheit des Urteils, der Schwäche in dem für das Land kritischen Moment zu beschuldigen, erklärt aber sofort wieder, das bleibe fest:

Lempp ist im Grunde rechtschaffen geblieben, während Wangensheim bald — Minister werden wird.

Erst der jähe Tod des grimmen Landesherrn befreite die Gemüter von der furchtbaren Not, die fo groß war wie der gleichzeitige Jammer des Mißwachses und der Teurung. Um 2. November 1816 kann Lempp an Scharffenftein schrei= ben: "Das schwere Joch, das seit neunzehn Jahren auf uns lag, ist endlich abgenommen worden und wir atmen leichter. Es ift schade, daß die Kraft, welche Leidenschaft und robe Begierde in Bewegung fest, fo felten durch edlere Gefühle in besseren Menschen zu dieser Stärke gebracht wird. Ich habe nun lange genug mitgearbeitet, um mein Urteil festseken zu können, und eine persönliche Rücksicht wird wohl schwerlich mich irreführen, da ein Mann, der in jeder Minute fühlt, daß er keine andere Genesung als im Grabe zu hoffen hat, sich doch von irdischen Zwecken reinigen fann. . . . Württem= berg ift in der Auftlärung weit guruck und die Leidenschaft ftort alles Wachstum. Aber auch diese Stürme werden zur Entwicklung dienen. Bon dem neuen Regenten läßt fich viel gutes hoffen. . . . Wenn er nur ein würdiges Ministerium hätte, aber dieses zu schaffen ist eine schwierige Aufgabe." Schon am 6. November wurden neue Bestimmungen erlaffen über den Organismus des Staatsministeriums, welches fünftig ber Geheime Rat genannt werden foll, und in diesen außer den Staatsministern und dem Staatsrat August Hartmann auch Lempp berufen. Um 16. Dezember erhielt er zugleich das Präsidium einer aus Mitgliedern mehrerer Departements zu= fammengesetten Kommission, welche die Klagen und Beschwerben über "das sogenannte Schreibereiwesen" untersuchen und eine Reform vorschlagen sollte. Die Berufung in die oberfte Regierungsbehörde fam Lempp, wie er an Scharffenftein schrieb, unerwartet; der König habe als Kronpring den ersten Kon= ferenzen des Berfaffungskomitees mit feinem Bater angewohnt, "in welchen dieser vergeblich sich bemühte, uns von unsern Grundfäten abzubringen; nun fagte er uns neuen bei der Beeidigung: Sie haben die Wahrheit mit Mut verteidigt und

ich habe durch Ihre Ernennung den Beweis geben wollen, daß ich den immer belohnen werde, der der Wahrheit mit Mut treu bleibt".

Bei der im November 1817 vollzogenen neuen Organi= fation fämtlicher Staatsbehörden murde Lempp zum ordent= lichen Mitalied der zweiten Abteilung des Geheimen Rats ernannt, am 30. Juni 1818 auch zum Borfigenden der Reflamationsfommission, welche die zahllosen Unbilden der Friedrichs= zeit wieder gut zu machen hatte. Was er in diefer Stellung, für die der Bohlwollende, Gerechte wie geschaffen war, geleistet hat, ift heute in den Alten begraben, es wird ihm damals ungezählte Bergelt's Gott verschafft haben. Er follte aber die Burden und Burden nicht mehr lange tragen. Schon im Berbst 1813 hatte er über Nachlaffen seiner Arbeitsfraft, das ein sieches Alter befürchten laffe, geklagt, dann im November 1814 über beschwerliches Atemholen, oft in frankhaften Parorysmen, bei welchen nur das Einhauchen des Rauchs von getrochnetem Stechapfel plögliche Erleichterung verschaffe, im August 1815 über ein Befinden, das ihn immer einen Teil des Tages unbrauchbar mache. Im Juli 1818 mußte er einen Urlaub zum Gebrauch des Bades Niedernau nehmen, der ihm aber feine Genefung brachte. Um 23. Januar 1819 ist der Edle, noch nicht sechsundfünfzig Jahre alt, zwei Jahre nach seinem Scharffenstein und noch ein Jahr junger als diefer, von hinnen gegangen. Un seinem Grabe trauerte eine treue Gattin mit sieben Kindern. Den Ramen führt heute ein einziger Urenkel, der als tüchtiger Landwirt geschätt ift. (So schrieb der Verfaffer im Herbst 1903 - am 3. No= vember ift der Backere, Bächter der Staatsdomane Solitude und der Hofdomane Berkheimer Hof, als der lette feines Stammes unvermählt gestorben.) Roch besitzen die Rachfommen als teures Bermächtnis des Uhnherrn, mit deffen von Setsch gemaltem Bild, die Worte, welche jener für seine Kinder niedergeschrieben hat und worin er sie ermahnt, ihren Weg in Gottesfurcht, ohne Menschenfurcht und Menschengefälligfeit zu geben, lieber "ben Butten im Beinberg zu tragen", als auf frummen Wegen zu hoher Stellung zu geslangen. —

Nicht die Dichtkunst, die Philosophie hatte einst die Freunde Schiller und Lempp zusammengeführt. Erst aus des letzteren Mannesjahren hat sich ein Gedicht: "Die Bürde des Sonntags" erhalten, das ganz, in der Anlage und den Rhythmen, selbst in der Gesamtzahl der Zeilen, des großen Freundes "Würde der Frauen" nachahmt, im übrigen ein recht profaisches Lehrgedicht ist, mit folgendem Eingang:

Weg mit den ängstlichen Sorgen des Lebens, Weg mit den peinlichen Qualen des Strebens Menschlicher Herzen nach menschlichem Glück! Heute, am heiligen Tage der Christen, Trennt sich das Herz von den niedrigen Lüsten, Gibt sich der hohen Bestimmung zurück.

> Harte Arbeit, mühfam dringen In der Erde festen Schoß, Angstlich um die Nahrung ringen, Ingstlich um die Nahrung ringen, Ist des Menschen täglich Los; Und das fümmerliche Wühlen Um armseligen Gewinn Nagt an besseren Gefühlen Und verderbt den guten Sinn.

Aber die heitere chriftliche Sitte Dringt in des Schmachtenden niedere Hütte, Gibt ihm den Tag der erquickenden Ruh . . .

Lempps Briefe find beffer.

## Ludwig Schubart 1765—1811

Die Angabe Hovens, daß auch "der Sohn des als Dichter und Staatsgefangener auf der Festung Hohen-Aschberg berühmten Schubarts" sich an den Poetenkreis Schiller und Genossen angeschlossen habe, 217 darf nicht wohl bezweiselt werden; darum ist auch Ludwig Albrecht Schubart, wenigstens als um seines Baters willen freundlich behandelter

Schildfnappe, hier zu erwähnen. Er war freilich erft 1765, 17. Februar, in Geislingen geboren und am 6. Februar 1777, gleichzeitig mit des Alten Gefangennehmung, in die Afademie aufgenommen, spricht auch in einem Briefe vom Mai 1795 218 nur von folchen geiftigen und landsmännischen Banden, die ihn seit mehr als zehn Jahren an Schiller fnüpfen. Das erste, was von ihm gedruckt erschien, findet sich in Stäudlins Musenalmanach 1784; sein erstes Wiederzusammentreffen mit Schiller, in Beimar auf der Reise von Berlin nach Maing, berichtet dieser in Briefen an Lotte v. Lengefeld und an Körner vom Dezember 1788, wo er von Schubart schreibt:219 "Er ift auch ein Dichter [wie sein Bater], aber fein geborener: frühe Lefture von Poeten, frühe Bersuche poetischer Arbeiten, wozu ihn das Beispiel und die Aufmunterung seines Vaters verführten, haben ihm eine gewiffe Fertigkeit, einen Vorrat von Bildern und Stil verschafft, die, wenn sie von einer gründlichen Ausbildung seiner übrigen Kräfte unterftütt werden, ihm noch wohl eine Stelle unter unfern lesbaren Schrift= stellern verschaffen können. Sonst ift's ein guter redlicher Charafter, der besonders viel vom schwäbischen Provinzial= charafter in sich hat." Im folgenden Jahre, 15. November 1789,220 dankt Schiller dem "lieben Freund" für feine übersetzung von Thomson's Jahreszeiten (Berlin 1789), die ihm Schubart "als ein Zeichen seiner tiefen Sochachtung und bei= nah zudringlichen Liebe vorgelegt" hatte: 221 "Möge Ihnen ber Himmel bei Ihrer jetigen diplomatischen Erifteng recht viele poetische Muße schenken, die uns so liebliche Früchte trägt! Bergeffen Gie nicht, daß Gie einen Freund in Jena haben, der sich Ihrer mit Achtung und Liebe erinnert und fich herzlich darauf freut, Sie einmal wieder zu feben." Am gleichen Tage bittet Schiller Lotte v. Lengefeld und Karoline v. Beulwit, ihm gelegentlich "ben Tomfon", der noch bei ihnen liege, zu schicken, er möchte ihn doch gern hinauslesen, "er hat mich angezogen". 222 Weltrich 223 hält bei Erörterung ber Frage, wie weit den Räubern die befannte Erzählung bes alten Schubart im Schwäbischen Magazin zu Grunde liegt, für möglich, daß Ludwig Schubart dem Dichter Erzänzungen aus seines Baters Erzählungen im Ulmischen Intelligenzblatt oder im Geislinger Schuldistat gegeben habe. Und Streicher erzählt,224 daß der Flüchtling Schiller auf der Fahrt nach Mannheim im ersten Rastort Enzweihingen



Ludwig Schubart

frühmorgens, bis der Kaffee fam, "ein Heft ungedruckter Gedichte von Schubart hervorsgog, von denen er die bedeutendsten, darunter die Fürstensgruft, seinem Gefährten vorlas". Sollte er das Heft nicht von Ludwig Schubart erhalten haben?

Seines Lebens erste Hälfte hat der nicht an einem Übermaß von Bescheidenheit Lei-

bende in Bocks "Sammlung von Bildnissen Gelehrter und Künftler nebst kurzen Biographien derselben" (Nürnberg, 11. Heft 1793) beschrieben. Bon den Stationen: Geislingen, Ludwigsburg, wieder Geislingen, Augsburg, Ulm, Stuttsgart, Berlin, Nürnberg, mag einiges wörtlich hier mitgeteilt werden.

In seinem Geburtsort, diesem zwischen steilen Felsenbergen versteckten, von einem auf dem höchsten Felsen errichteten "öden Turme" gleichsam bewachten, von starken, einfältigen, gesundäugigen Natursöhnen bewohnten Städtchen, hatte sein Vater den entschiedensten Sinsluß auf ihn. Oft ließ er den Knaben von seinen Schülern auf den erwähnten Turm hinauftragen; wieß hinab auf die mannigsfaltigen Schönheiten der großen Natur — auf den stürzenden Staubbach, auf den goldlockigen Ziegenhirten, der von seiner Herde umgautelt auf der wild überhangenden Klippe sorgloß zwischen Gesträuchen bließ; auf den heimkehrenden Pflüger, den sanst steigenden Hitanenden Luge zum Himmel: "Daß alleß hat der da droben gegeben und geschaffen!" Oft auch, am geselligen Winterabend, legte er den lauschenden Knaben an seine Brust, ließ an der Wand verzirrte Pilger und Spukgestalten ausmarschieren und erzählte ihm

ftundenlang Märlein und Bundergeschichten ... In Beislingen, während der Bater, von der Gattin getrennt, auf seiner Banderung nach Seilbronn, Mannheim, Beidelberg, Saarbrücken, München war, ging ber Cohn in die nur für tünftige ehrfame Bunftler eingerich tete Schule eines gemiffen Leibheimer, der fich nach Leib, Geele und Sitten mehr zu einem Ochsenhandler als zu einem Erzieher der Rugend qualifizierte und auf den Sohn feines Borgangers einpeitschte, als ob seine Anochen ebenso efeltreiberhaft maren wie die feines Beinigers. Sein Bater fand nicht fur aut, ihn lange in folden Sänden zu laffen; er rief ihn zu fich nach Augsburg, schickte ihn zu dem würdigen Lehrer Mertens in die Schule, lehrte ihn einige Lieder auf dem Rlavier, nahm ihn mit fich in Raffeehäufer, an Tables d'hote, aufs Land hinaus, mitten ins didfte Menfchengedränge und gewöhnte dadurch allmählich feinen Sinn ans Betofe des größeren Lebens. Er hat das seinem Bater in der Folge oft verdankt, denn wenn er gleich nachmals zehn Jahre lang in ein Kloster [die Alfademie] verschlossen wurde, fo war doch einmal der Grund zu einer Eigenschaft gelegt, der ihm jest täglich zu statten kommt — ich meine die Umgänglichfeit und Entfremdung von Menschenfurcht . . . In Ulm fing Ludwig an, die ersten Rinden der Unwissenheit zu durchbrechen und die Ginfluffe feines Baters auf feine ganze Beistesrichtung immer wohltätiger zu empfinden . . . Alls der Gefangene auf Hohenaspera an dem Herzog vorüber in feinen Turm geführt wurde, richtete er furchtlos fein Saupt empor und fagte: Ich will nicht hoffen, daß mich Gw. Durchlaucht ungehört verdammen, nicht hoffen, daß Gie meine nun verlaffene Familie hilflos verschmachten laffen werden. Der Bergog ließ ihm fogleich durch den Kommandanten herabsagen, daß seine Battin mit einer Benfion von 200 Gulden bedacht, feine Rinder in Die Erziehungsinstitute zu Stuttgart aufgenommen feien. Und nun ging er getroft seinem Kerkergrab entgegen . . . In der Akademie unter anderem viel Englisch. Schwärmt für Offian - auch trugen einige Joullen und größere Erzählungen in Jamben, die er um diese Beit dichtete, nur allzusehr dieses schwermutige Offianische Geprage: ein Glück für ihn, daß ihm vergonnt war, mit seinem gefangenen Bater Briefe zu wechseln und ihm feine Muffage zur Beurteilung vorzulegen. Dieser mertte bald die fremde Manier, in der er schrieb. warnte ihn vor allem Manierierten überhaupt und machte ihn auf den höhern Wert der Gigentumlichkeit aufmerkfam . . . Bare es feiner Neigung nach gegangen, fo wurde er felbst nach dem Rate feines Baters die Medizin zu feiner Bestimmungswiffenschaft erwählt haben. Einmal aber seine etwas schwächliche Konstitution und die Betrachtung, wie wenig Beit ihm als praktischem Urate au feinem Privatstudium übrig bleiben wurde, bestimmten ihn gur

Jurisprudeng . . . Sein bester Lehrer in dieser mar der murdige Regierungsrat Elfäßer; ohne die trefflichen, von ihm forgfältigst aufgezeichneten und von Dugenden abgeschriebenen Rollegien Diefes Mannes über die Bandetten und den Zivilprozeß hatte er, wie fo viele vor ihm, nie fagen können, daß er Jurisprudenz studiert habe. Theorie und Praris waren hier aufs genaueste und anschaulichste miteinander verbunden, dabei mar Glfager ber einzige, der fein Benfum auf den Tag hin zu Ende brachte . . . Im Berbft 1786 trat Sch, aus feiner Rlaufe in die Welt und verschloß fich den Winter über meift mit feinem gefangenen Bater auf Sohenasperg. Er hatte jest volle Muße, feinen lang entbehrten Bater völlig zu genießen, ihm in nächtlichen Unterredungen fein innerftes Berg aufzuschließen, Blane für fein fünftiges Leben mit ihm zu verabreden, ihm mundlich und schriftlich die Refultate feiner bisherigen Studien vorzulegen und den ganzen Ton und Charafter dieses so ausgezeichneten, durch Bande des Blutes und des Geiftes ihm fo unaussprechlich naben Mannes zu studieren.

Befannt ift nun, wie damals Schubarts Hymnus auf Friedrich den Einzigen und, da dieser bald darauf starb, der Obelist auf des Königs Gruft dem Dichter den Kerker geöffnet, dem Sohn den Weg nach Berlin in die Staatsfanzlei gebahnt haben. Im Dezember 1788 schickte ihn Herzberg mit Baron Stein, dem Bruder des berühmten Staatsmannes, nach Mainz, wo Stein Gesandter am furfürstlichen Sofe war. Unterwegs wurde in Weimar Wieland besucht und Schiller, "der eben damals als Geschichtschreiber neuerdings das Auge von gang Deutschland auf sich gezogen hatte". Er traf ihn mit einer metrischen Übersetzung der griechischen Tragifer be= schäftigt. Einen ganzen Abend fand er sich bei diesem Liebling seiner Seele allein, sprach mit ihm über das Liebste und Beste, was er auf dem Herzen hatte, speiste bei ihm, vergaß seiner Reise und konnte sich kaum nach Mitternacht von ihm losreißen. In Mainz nahmen ihn Beinse, Forster, Huber freundlich in ihre Mitte, bat ihn Dalberg gleich nach seiner Ankunft zu sich, so daß er am liebsten dort geblieben wäre. Aber er war zum Legationssefretär am Fränkischen Kreise in Nürnberg bestimmt. Dorthin reiste er über Mannheim - Rlein, Schwan, Iffland - und Stuttgart, "um einen

Bater wieder zu umaxmen, von dem er im Kerfer auf ewig Abschied genommen hatte". Nur wenige Jahre währte sein Aufenthalt in der "Stadt seiner Bäter" (die Schubart stammten von Nürnberg), beglückt durch den Verkehr mit den Gelehrten und Literaturfreunden der Reichsstadt, Mannert, Panzer, Strobel, v. Murr u. a. 225 Bald nach Herzbergs Sturz wurde er mit kleinem Wartgeld als Legationsrat zur Ruhe gesetz, blieb aber zunächst in Nürnberg, von wo er noch im März 1796 an Schiller schrieb. Später zog er nach Stuttsgart, um ganz der Schriftstellerei zu seben.

Bon dieser wird heute nur weniges mehr beachtet, am eheften das, mas Ludwig für das Andenken seines Baters geleiftet hat: in der Herausgabe des zweiten Teils der Schu= bartschen Selbstbiographie 1792, der Schrift: Schubarts Charafter von seinem Sohne Lubwig Schubart (Erlangen 1798), in der Ausgabe der Gedichte (Frankfurt 1802) sowie der Afthetif der Tonfunft (1805) des alten Schubart und der nach Ludwigs Tobe 1812 in Zurich erschienenen Sammlung von des Baters vermischten Schriften. Doch werden auch feine Berdienfte um die Einburgerung Shakespeares auf den deutschen Bühnen anerkannt. 226 Die Hauptunternehmung des rührigen Literaten: Englische Blätter, in Gefellschaft mehrerer Gelehrten herausgegeben (Erlangen 1793 ff.), worin Schubart, weil die von ihm fortgesetzte Chronik feines Baters bald ver= boten wurde, "das, was er auf dem Bergen hatte, nicht unter eigenem Stempel ins Publifum befördern" wollte, empfahl er im Mai 1795227 Schiller zur Besprechung in der Jenaer Literaturzeitung. Da dieser nicht darauf einging, schickte ihm Schubart im März 1796 die Fortsetzung der "Blätter", schrieb auch im September 1798 und im Mai 1802228 wieder und schickte im November 1802 seine Gedichte, alles, ohne daß von einer Erwiderung Schillers etwas bekannt wäre.

Trüb waren die letzten Lebensjahre des Junggesellen, über die uns die "Denkwürdigkeiten" des mit Bater Schubart von Aalen her bekannten Prälaten Pahl <sup>229</sup> Aufschluß geben. Durch die Katastrophe von 1806 verlor Schubart seine kleine preu-

ßische Benfion; die Bemühung seiner Freunde, ihm eine Unstellung in Stuttgart als Lehrer der Theaterzöglinge zu verschaffen, scheiterte an der Abneigung des Königs, der den Schriftstellern überhaupt, vollends dem Sohne des Dichters der Fürftengruft, abhold war. Außerste Bedürfnislosigkeit und die Möglichkeit, einen beträchtlichen Teil des Jahres bei seinen Freunden auf dem Lande, Bahl und andern, zuzu= bringen, die Nachsicht der letzteren gegen seine abweichenden Unsichten, Napoleons Bewunderung und dergleichen, erhielten ihm seine gute Laune. Des Alters Beschwerden und längeres Siechtum blieben ihm erspart, ein heftiges Nervenfieber führte in schnellem Laufe am 27. Dezember 1811 sein Ende herbei. "Gein Schickfal," fagt Pahl, "hinterließ der Welt eine nachbrückliche Bestätigung der alten Lehre, daß Talente und mannig= faltige Brauchbarkeit nicht genügen, das Glück des Lebens zu bauen und zu sichern, wenn man es nicht über sich vermag, fich in die Formen zu fügen, in denen jeder Beruf, zumal der des öffentlichen Dienstes, sich bewegt."

Daß die herzogliche Pflanzschule auf der Solitude eine stattliche Reihe ganz hervorragender Künftler herangebildet hat, könnte fast verwunderlich erscheinen, wenn wir nicht wüßten, daß das ausgesprochene Talent, vollends das Genie fein unüberwindliches Sindernis feiner Entfaltung fennt. Denn die Einrichtung der ersten Schule, durch welche die Dannecker, Scheffauer, Bumfteeg und Genoffen gegangen find, war nichts weniger als günftig. Die Bildhauer, Maler, Architeften, Musifer waren mit den Stuffator- und Gartnerknaben, fünfti= gen Balletttänzern und Bedienten in eine Abteilung zusammengeworfen, und auch wenn man die Jünger der bildenden Rünfte und der Tonkunft an dem Unterricht der Humanisten teilnehmen ließ, wurden fie doch in den Schlafabteilungen, der Hauptstätte kameradschaftlichen Berkehrs, mit jener niederen Rlaffe zusammengehalten, und von den afademischen Ordens= auszeichnungen blieben fie, folange die Anftalt beftand, ausgeschlossen. So wollte es der Fürst, der zu einem Eberhard Wächter sagen konnte: "Was, Er, ein Regierungsratssohn, schämt sich nicht, ein Maler werden zu wollen?" — der nach dem unsinnigen Geldverschwenden in früheren Jahren lediglich darauf ausging, seine Kunstschüler recht bald, die einen als Bauführer, Stuckarbeiter und bessere Anstreicher, die andern als billige Musiker in seiner Kapelle, zu verwenden.

Wenn zwei von den Kunstzöglingen, Dannecker und Zumssteeg, Schillers vertraute Freunde geworden und geblieben sind, obgleich Schiller nach seinem eigenen Bekenntnis weder der bildenden Kunst noch der Musik mit Borliebe und besonderem Verständnis zugetan war, so muß der Mensch in ihnen, müssen besondere Geistess und Herzenseigenschaften jene beiden ihm nahe gebracht und dauernd mit ihm verbunden haben.

## Heinrich Dannecker

Von den fast 1500 Zöglingen der Solitude-Stuttgarter Afademie werden nur wenige gang aus eigenem Antrieb, felbst gegen den Willen der Eltern, ihre Aufnahme nachgesucht und erhalten haben. Einer von ihnen war Johann Beinrich Dannecker, zu Stuttgart als ber Cohn eines herzoglichen Stallfnechts am 15. Oftober 1758 geboren. Ohne jede Un= regung in dem mittellosen elterlichen Hause schuf sich der muntere, spielbedürftige Knabe Truppen von ftehenden bemalten Papiersoldaten, machte fich auch bei dem Nachbar Steinhauer an manchen schon behauenen Quaderstein, Blumen und andere Figuren mit zugeschliffenen Rägeln einzugraben. Der Bater achtete so wenig darauf, daß, als der Berzog im Teurungsjahr 1771 ihm den Borschlag machte, eines seiner Kinder in die eben errichtete Pflangschule auf der Solitude aufzunehmen, ihm nicht der Gedanke fam, dort fonnte des Sohnes Talent ausgebildet werden, er vielmehr aus Furcht, es sei nur auf weitere Soldaten abgesehen, ablehnte, den Sohn, der ihm mit Ungeftum anlag, die Ablehnung zu widerrufen, mit

Hausarrest bestrafte. Unbemerkt stieg Heinrich eines Tages durch das Tenster auf die Straße, warb etliche Kameraden in der Stille, um unmittelbar vor den Bergog zu gehen und ihn um Aufnahme in sein Institut zu bitten. Gie murben gemeldet und vorgelaffen. Der Fürst, erfreut über den Mut und die Entschloffenheit der Jungen, zeigte gegen sie milde Herablaffung, und schon am folgenden Tage, 2. April 1771, befanden sich die vier Stallfnechtssöhne Dannecker, Rimmich, Burthardt, Renfert und der Borreiterssohn Gichner auf der Solitude. 230 Sier sollte, mahrend die andern der Backerei, Schneiderei und Gärtnerei zugewiesen wurden, Dannecker zum Tänzer ausgebildet werden und fah fich, wie er felbst später fagte, "von roben Aufsehern hart gehalten und nebenher zu gemeinen Verrichtungen gebraucht". 231 Dies auch noch, als er Bildhauerlehrling murde, in der Schule des "Figuriften" Bauer und des Stuffators Connenschein, dann der Professoren Lejeune, Barper und Guibal. Und während feinem Mitschüler Scheffauer, der ein Jahr später, allerdings schon 16 Jahre alt, eintrat, Jahr um Jahr Preise zufielen, erhielt Dannecker einen solchen nur 1772 und 1777, fiel beim Losen mit Scheffauer 1780 durch, mußte sich auch einmal, 1777, ein Strafbillett wegen Unfleißes in der Mathematit gefallen laffen. Aber die Preisarbeit von 1777, das in der Stuttgarter Galerie noch vorhandene "Modell, das den Milo in jenem großen Augenblick vorstellt, da er seine Arme, eingeklemmt zwischen den Stamm eines halbgespaltenen Baumes, nicht mehr zurückziehen fann und so ein Raub der wilden Tiere wird", hat Guibal den Borwürfen der Mitbewerber Scheffauer und Fridrich gegenüber in einer Denfschrift, welche fpater von Schiller in das Wirtembergische Repertorium aufgenommen wurde, weit über die Scheffauersche geftellt. 232 Bon weiteren Arbeiten des Schülers Dannecker weiß man nur, daß er mit Scheffauer 1779 beim Schloßbau in Hohenheim verwendet wurde, 233 und daß beide das Denfmal des Herzoas, das im Februar 1780 im inneren Hof der Afademie aufgestellt wurde, nach Lejeunes Entwurf auszuarbeiten hatten.

Daß der von den Genossen als lebhaft und lustig geschilderte Dannecker zu dem engeren Kreis gehörte, dessen Mittelpunkt Schiller war, ist durch Hovens ausdrückliches Zeugnis, sowie durch jenes Vild von Heideloss bekannt, das die Vorlesung der Räuber im Bopserwald, auf der Höhe über Stuttgart, darstellt und mit Hoven, Kapf, Schlotterbeck, Heideloss auch Dannecker der seierlichen Handlung anwohnen

läßt. Wir fonnten aber auf ein vertrau= tes Verhältnis des Bildhauerlehrlinas und des jungen Dich= ters auch schließen aus den späteren innigen Beziehungen beider, denen das deutsche Volk für alle Zeiten das große, edelste Bild feines Lieblingsdich= ters perdanft Es wird davon alsbald zu reden sein.

Im Dezember 1780, gleichzeitig mit Schiller, Hoven, Scheffauer, Heide-



Dannecker

loff, Hetsch und andern, aus der Atademie entlassen, sah sich der junge "Hofbildhauer" mit 300 Gulden Gehalt mehr als Handwerfer denn als Künstler verwendet. Dann aber, als der Herzog ihn und Scheffauer jahrelang in Paris und Rom weiterstudieren ließ, sind auch sie bald unter den bahnbrechenden Jüngern jener neuen Richtung, welche, noch mehr als schon ihre Lehrer Lejeune und Guidal sie gewiesen, den mühsamen aber lohnenden Weg angestrengten Studiums der Natur und der Antife ging. Seit 1790 wieder

daheim, als Professor der Bildhauerkunft an der Karlsschule, bald mit einer Schwefter des funftfinnigen, geiftvollen Raufmanns Gottlob Heinrich Rapp aufs glücklichste verheiratet, litt der junge Meister zunächst unter der Ungunft der letten magern Herzog Karls-Zeit und der noch kargeren zwei Jahre unter Ludwig Eugen. Da brachte Schillers Besuch in der Beimat vom Berbst 1793 bis Frühling 1794 auch seinem Dannecker nicht bloß hohen Genuß, sondern zugleich neue erfolgreiche Aufgaben. Schiller fand, daß ber Freund "in Rom seinen Geschmack sehr gut gebildet, sehr schöne Ideen habe und sie geistreich ausführe". 234 Und gern saß der Dichter in seiner Gartenwohnung vor dem Rotenbildtor (jetzt Augusten= ftrage 912) in Stuttgart dem Meifter zur Modellierung feiner Bufte. Der traf ihn einmal über der Arbeit am Ballenftein eingeschlafen und fonnte nun die einzelnen Teile des Ropfes und in der nahezu fertigen Bufte miteinander durch den Birtel vergleichen und fich von dem vollständigen Zusammentreffen der Ratur und des Bildes überzeugen. Aber auch das fam vor, daß der Meister, als er die lette Band an die Bufte gelegt, zu Schillers Schwägerin Karoline, Tränen in ben Augen, sagte: Ach, es ist doch nicht ganz, was ich gewollt habe! Und die Ausführung ging langsamer, als der Meifter wünschte und versprach. Um 13. Juli 1794 schrieb sein Schwager Rapp an Schiller: 235 "Dannecker und seine Frau grußen Gie gartlichft. Aber ben langen Bergug mit ber Bufte sollen Gie ja nicht ungehalten werden. Der gute Wille hat nichts daran gehindert, aber die Frongeschäfte, denen man fich nicht entziehen fann." Umsomehr wurden dann die Abguffe der Bufte überall, wohin fie gelangten, mit Dant und Bewunderung aufgenommen. "Ganze Stunden," schreibt Schiller aus Jena, 236 da fie "glücklich und ohne den geringsten Fehler angelangt" war, "fonnte ich davorstehen und wurde immer neue Schönheiten an der Arbeit entdecken. Wer fie noch gesehen, der befennt, daß ihm noch nichts so Ausge= führtes, so Bollendetes von Stulptur vorgetommen ift. . . . 3ch umarme dich tausendmal, lieber Freund, und versichere

dir, daß fein Tag von nun an vergehen wird, wo ich mich beiner Liebe und beiner Kunft nicht mit herzlicher Freude und Bewunderung erinnern werde." Und als Schiller seinem Bater die Auslage für deffen Exemplar, neun Gulben, erfette, schrieb der Alte: "Benn sie zwei bis drei Louisdor gefostet hatte, würde ich fie gern bezahlt haben, denn unfere Freude daran ist nicht zu taxieren. Sie ist gang unvergleichlich." 237 Goethe aber hat dem Kunftwerf eine folche "Wahrheit und Ausführlichfeit" nachgerühmt, daß es wirklich Erstaunen errege. "Ja, Ausführlichkeit," bemerkt hiezu August Wintterlin in feiner gediegenen Festrede zur Enthüllung des Stuttgarter Dannecker= denfmals, 238 "das anscheinend seltsame Wort trifft den Kern von allem, was über dieses wunderbare Wert zu jagen ift. Es steht ausführlich, Bug um Zug, alles darin, was die Natur an diesem Kopf eigentümlich angelegt und was sein eigener Geift hinein- und herausgebildet hat, auch das, was früher harte Lebenssturme und damals Gattenglück und Baterfreude darauf eingeschrieben hatten. Und dabei der hauch von griechischer Kunft, der über dem Ganzen, zumal über den herrlich geworfenen Haaren spielt!"

Dem selbstlosen Freunde hat Schiller nicht nur durch fort= gesette Busendung feiner Schriften, sondern gang besonders auch dadurch gedanft, daß er ihn mit Homer befannt machte und ihm den folgenreichen Besuch Goethes im Spätsommer 1797 verschaffte, worüber Dannecker hochbeglückt an Wolzogen schrieb: 239 "D, ich bin äußerst glücklich, einige schöne Mei= nungen, die mir nun Gesetze bleiben, von ihm gelernt gu haben; ja, was er mir jagte, war in mir zwar wie ein Rebel schon ehe er zu mir fam, aber daß ich's nicht ausdrücken fonnte; nun mußte ich's gleich zu Tausenden anzuwenden. Das ift gewiß, daß ich in meinem Leben nichts mehr auß= führen werde, das nicht fozusagen in sich eine Welt ausmacht. Täglich waren wir beisammen, und er machte mir ein Kompliment, das ich für groß halte, indem er mir fagte: Nun habe ich Tage hier verlebt, wie ich fie in Rom lebte. Unfere gelehrte Manner spitten ihre Nasen, da fie ihn nur mit einem Bildhauer oder Raufmann [Rapp] gehen sahen und sie nicht einmal von ihm Besuche erhielten. Für mich waren die Täge, die ich mit ihm durchbrachte, Feste und bleiben mir unvergeßlich." Was Schiller hoffte, 240 daß diese acht Tage für den Künstler und den Kunstfreund "Epoche machen und fehr gute Folgen haben werden", traf sofort ein: eben jest beginnt "die Söhezeit von Danneckers Runft". Es ist nicht an uns, auf diese hier näher einzugehen, sie ift öfter, beson= bers ansprechend von unserem leider bald nach Vollendung seines schätbaren Buchs über die württembergischen Künstler abgerufenen Freund Wintterlin, geschildert worden. Auch das, was der Meister in diesem Zeitraum geschaffen, wird ja nicht ausnahmslos von den Kennern gepriefen. In seinem 1809 ein= geweihten Ateliergebäude am Schlofplat fanden fich im Laufe der Zeit nicht nur gablreiche Gafte, darunter seine Kunft= genoffen Canova, Thormaldjen, Rauch, David, ein; es bildete sich dort auch eine Abendgesellschaft, die "Danneckerei", der die für Kunft und Wiffenschaft begeisterten Männer der Stadt, Wangenheim, Neurath, Sartmann, Rapp, Saug, Gruneisen u. f. w. angehörten. Auch war Dannecker ein geschätztes Mitglied der Georgiischen Regelgesellschaft (Seite 223). Gben von diesen Beziehungen aber fürchteten aufrichtige Freunde bes Runftlers eine ungunftige Wirkung auf sein Schaffen. "Er hat," schrieb der für den Menschen Dannecker und nicht wenige seiner Werke begeifterte Scharffenstein an Urfull 1815, "feine andere Bildung als die, welche seine afthetischen Lobhudler ihm ansetzen," und der milde Lempp stimmte jenem bei: "Ich sehe Dannecker sehr oft und freue mich immer feiner guten Natur, in feiner Seele ift viel Liebe, aber ich finde es immer schwerer, ihm meine Ansichten über Runft vorzutragen."

Indessen hatte ein Danneckersches Werk allerorten unsgeteilte Anerkennung gefunden. Schiller war im Frühjahr 1805 in seiner Heimat vorschnell tot gesagt, als dann doch im Mai Wolzogen an Dannecker den Hingang meldete. Der antwortete: 241 "Ich glaubte, die Brust müßte mir zerspringen,

und so plagte mich's den ganzen Tag. Den andern Morgen beim Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen: ba fam mir's in den Ginn: ich will Schiller lebig machen. aber der fann nicht anders lebig sein als foloffal. Schiller muß foloffal in der Bildhauerei leben, ich will eine Apotheofe." Und der Genosse seiner Jugend schuf eine solche, 242 wie sie nur felten einem der Großen im Reiche des Geiftes geworden ift. Der treue Freund des feines Hauptes beraubten Saufes in Weimar, der jungere Boß, besuchte im Berbst 1808 wieder= holt Danneckers Werkstatt und schrieb der Witme des Dichters:243 "Einen enthusiastischeren Freund hat Schiller nicht aehabt als den Dannecker; dem fteben die hellen Tränen in den Augen, wenn er von Schiller redet. Auf feine foloffale Bufte von Schiller war ich nach dem, was mir Berr v. Gleichen gesagt hatte, äußerst gespannt, wiewohl ich einige Furcht hatte, Schillern in foloffaler Gestalt zu erblicken. Aber wie schwand diese, als ich vor dem seelenvollen Bilde stand! Ich glaubte ben Schiller in verklärter Gestalt vor mir zu sehen, den hoben Ernst und dabei die unaussprechliche Güte und Milde - wie hat dies alles der Runftler in dem falten Stein darzuftellen und dem Marmor Leben zu erteilen gewußt! Es ist so durch= aus Schillers Gesicht, alles bis in die fleinsten Müancen hinein, und wenn die Bufte lachen und weinen konnte, fie mußte wie Schiller lachen und weinen. Aber welch eine freundliche Erscheinung ist der Dannecker; wie habe ich mich an seinem scharfen Auge ergött und an feinem lieblichen Wefen, das ich nur mit dem schwäbischen Ausdruck herzig zu bezeichnen weiß. Mir merkte er es bald an, wie ich Schiller liebte und verehrte, und darum ift er mir auch ein wenig gut ge= morben."

So, als den liebenswürdigen gütigen Mann, aufgelegt mitteilsam, fanden ihn alle, die bei ihm einsprachen und darsüber geschrieben haben. Aus der Erinnerung von 1794 schrieb Frau v. Schiller 1810 an Grießbachs, die nach Schwaben reisen wollten: "In Stuttgart müssen Sie in das Utelier des Prosfessors und Ritters Dannecker gehen, wo Schillers Büste ift.

Es ift einer der liebenswürdigften Menschen und seine Liebe zu Schiller wird Ihnen wohltun." Und als Charlotte dann im Berbst jenes Jahres selbst nach Stuttgart fam, von Dannecker durch Rapp "fo herzlich, fo freundschaftlich eingeladen" und von "Sehnsucht nach dem foloffalen Bilbe" gezogen, da hat der Meister ihr "erstaunlich wohl gemacht: eine reine kindliche Natur, in der Art wie Ohlenschläger, so in seiner Produktivität reich, so fräftig, geistvoll und so liebenswürdig im Leben", daß ihr "der Gedanke an ihn eine tröftende Erinnerung" bleibt. Bon der Bufte aber schreibt fie: "Uch, wie ist sie so einzig! Wie groß und schön über Welt und Beit steht sie da! So kann aber nur ein Freund seinen Freund bilden! Alle kleinen Buge find ausgeführt, das Kleinste ist nicht vergessen, und doch ist der Eindruck so groß, daß man nur die große Form fieht." Sie genoß dann auch noch die schönsten Abgüffe von Antiken, die der Kronprinz in Danneckers Sause aufgestellt hatte und bei denen Nachts, "mit des Rünftlers geiftvollen Bemerfungen und mit der Fackel beleuchtet, es war, als wenn die Geftalten lebten vor dem Auge". 244

Wenige Jahre noch, und der Treffliche fing, unter dem Druck der langwierigen Krankheit seiner treugeliebten Gattin, früher als seine Freunde erwarten mochten, zu altern an, und ein schweres Leiden, das ihn selber 1829 befiel, "führte über seinen einst so hellen Sinn langsam eine ftille Dammerung herein", jenen Zustand, in welchem er eine seiner Schiller= büften der wallenden Locken beraubte. Aber auch noch in dieser Zeit, in der dem Siebziger und zulett Achtziger die treue Pflege einer zweiten Gattin, Friederife Rolb, vergönnt war, leuchtete etwas durch von dem Sonnenschein der glücklichen Natur. Im Jahr 1836 befuchte den Achtundsiebzigjährigen der junge amerikanische Dichter Longfellow. Er traf den Greis allein bei feiner Bibel und feinen Erinnerungen. Dannecker stand auf und wankte ihm entgegen, eine Geftalt ehrwürdig durch Alter, von kleinem Buchs, mit einem Geficht gleich dem Benjamin Franklins, umrahmt von schneeweißem

Baar, das über die Schultern floß, und belebt durch ein blaßblaues Auge. "Sie sind also von Amerika," sagte er, "dort bin ich noch nicht gewesen und werde auch nie hingehen, dazu bin ich zu alt; doch war ich in Rom und Paris, aber das ift lange her, ich bin jett achtundsiebenzig." Dann nahm er Longfellow an der Hand und nötigte ihn, neben ihm auf dem Sofa Platz u nehmen. "Sie sehen," fuhr Dannecker im Tone der Wehmut fort, "meine Bande find falt, falter als die Ihrigen; sie waren einst wärmer, jett bin ich ein alter Mann." Und doch find es die Bande, erwiderte der Ameri= faner, welche die herrliche Ariadne schufen. "Das Herz altert nicht, auch die Natur nicht," sagte der Alte und deutete auf die grunen Baume vor seinem Fenfter, "diese Freude habe ich noch immer. Noch ist mein Gesicht gut, noch fann ich Dinge auf dem Berge dort drüben deutlich erkennen; auch mein Be= hör hat nicht gelitten — für all das danke ich Gott." Run lenkte er des Gaftes Aufmerksamkeit auf einen Stich, der an ber Wand gegenüber hing, und fuhr fort: "Das ift ein Stich von Canovas ,Religion'. Ich sitze gerne hier und sehe mir ihn lange an, so schön ift er. Canova machte die Statue für seinen Geburtsort, wo es feine Rirche gab, bis er seinen Landsleuten eine baute. Er ftellte die Bildfäule darin auf und schickte mir den Stich zum Geschenk. Ach, das mar ein lieber guter Mensch! Den Namen seines Geburtsortes habe ich vergeffen, mein Gedächtnis läßt mich im Stich, ich fann feine Namen mehr behalten." Aus Furcht, den greisen Künftler in seiner Morgenandacht zu ftoren, blieb Longfellow nicht lange, er nahm ungern Abschied und gelobte sich, alle seine Kräfte anzustrengen, um nach redlichem Tagewerf in heiterem Alter, dem schwäbischen Künftler gleich, zu Sause sich hin= fegen, seine Bande in der Stille falten und feine Bibel mit ben großen Buchstaben lesen zu fönnen. 245 — Um 8. Dezem= ber 1841 erlöfte den Hochbetagten ein fanfter Tod von seinem Traumdasein.

Man hat leider nur wenige Briefe von Danneckers Hand, "der sein schönes treues Gemüt lieber in einem carrarischen

Marmorblock, als in schriftsässigen Wortsügungen darstellen mochte". Zu den zwölf Briefen an Wilhelm und Karoline v. Wolzogen, die Karl Hase dem schönen Buche: Literarischer Nachtaß der Frau Karoline v. Wolzogen (1848) einverleibt hat, und zwei herzlichen Schreiben an seinen Lieblingsschüler Theodor Wagner<sup>246</sup> sind nur drei an den seurigen Jugendstreund Scharssenstein gerichtete Briefe gekommen,<sup>247</sup> die wir hier aus der Handschrift mitteilen zu sollen glauben, da sie bis jeht nur in einem wenig verbreiteten, nach einmaligem Erscheinen wieder eingegangenen Jahrbuch durch August Wintterlin veröffentlicht worden sind.<sup>248</sup>

Stuttgardt, den 17. Februar 1810.

Ja, lieber lieber Scharffenstein, ich habe dein mir unaussprechlich teures Schreiben aus dem Feld erhalten: ich bewunderte darin beine große Ginbildungsfraft, beine tiefe Ginsichten, beinen Mut und Kraft wie dein Zartgefühl, ich freute mich, von dir an unsere alte Freundschaft erinnert zu werden. Lieber Scharffenstein, du tamft mir nie aus dem Bergen, ja ich darf dir nicht fagen, ohne lächerlich zu werden, wie fehr meine Seele an der deinen hängt. -Wenn ich so ruhig in meinem Atelier bin, an dich und die Runft bente, so munschte ich dir oft einen Feldzug nach Italien zu machen, Winkelmann und Goethe hättest du beide ersett. — Vielleicht wäre aber mein Freund ein schlechter Soldat geworden, welches heutzutag und beinahe immer der wichtigfte Stand ift. Bas ift der Runftler neben dem Soldaten? Weib und Mann. - Deinen lieben Brief aus dem Feld würde ich dir sogleich beantwortet haben, wenn ich gewußt hatte wohin? Du haft ein Königreich nach dem andern er= obern helfen, bift mit großen Ghren beimgezogen und [haft] unferem lieben Baterland große Dienste getan, dafür fegne dich Gott! -Ich arbeite fleißig und ringe wie in einer stillen Wut höher und höher zu fteben. — Lieber Freund, glaube mir, diefe ftille But nach Sohe und Ghre ist nicht nach dem Wort zu nehmen, es ist unschuldiger, wenigstens fühle ich es nicht anders, es ist nur Freude an dem Schönen und Liebe zu meiner Kunft. Freund, fomme bieher, wir wollen und miteinander freuen. Abguffe der göttlichen Meisterwerke sind in meinem Haus, ich habe ein Lokal, wo ich einen General logieren fann.

Dich liebt und verehrt dein

Dannecker.

Mein Beibchen empfiehlt sich untertänig.

Stuttgardt, den 19. April 1812.

Ja, ein fauler Gefell bin ich und ich gestehe, daß ich recht herzlich lachen mußte, daß du mich so richtig und wahr mit dem faulen Gefellen an Blag fetteft. Faul bin ich, aber bennoch fein falter Michel, glaube mir, du ftehft manche Stunde in der Ginbildung por mir und [ich] bente, wenn ich die Sache in Gedanken mit bir abgetan habe, daß es schwarz auf weiß vor beinen Augen liege. Deine feine tiefe Bemertungen über Schicks Gemalbe Apollo unter ben Birten] find fein und rein aus dem Menschlichen herausgenommen. fo wie das Bild aus dem rein Menschlichen zusammengesett ift. Ich habe was sich tun ließ dem Meister dieses Bildes vorgelesen und er hat sich sehr darüber erfreut, so tief verstanden worden zu fein. Mir war deine Idee neu, daß das Weib Apollo anders bewundert als der Mann. Uch, lieber Freund, wie fehr wünsche ich dich öfters hier zu feben! - Meinen Amorfopf follft du haben. aber, Lieber, ich muß dich bitten, einige Geduld zu haben, weil die Form von der Statue in herrschaftlicher Verwahrung liegt und ich abpaffen muß, bis ich Gelegenheit erhalte, einen Abguß davon machen ju fonnen. Mein Umor fehlt dir nicht, der bleibt dir heilig. Buften liebst nicht (S. 178), es geht mir wie dir, wenn besonders fein Intereffe als ein glattes Besicht heraus fiehet, und doch muffen fie gemacht werden. Es hat sein eigenes Interesse, das mich, wie du von mir glauben wirft, nicht besonders anzieht. Lebe glücklich, bas wünscht von Berzen dein dich liebender glücklicher (wenngleich fauler Gefell) Dannecker.

Stuttgardt, den 12. August 1815.

Du haft recht, im Briefschreiben bin ich ein fauler Sund, warum, will ich dir fagen. Beil mir's gemütlicher ift, bei meiner Arbeit an den Freund zu denken; geht fie nach Wunsch, so wünsche ich, daß du es sehen möchtest; geht sie schlecht, so wunsche ich nach beinem Rat; bu ftehft mir oft vor Augen und im Bergen. Bas fagit bu dagu, wenn ich einen Chriftus mache? Mit Zeichnung en profil habe ich angefangen den Ropf zu studieren und bereits den dreiundzwanzigsten fertig: der lette ift bei weitem der beste: das 3deal muß studiert fein, es kommt nicht im Bug, er muß schon Chriftus Bildnis haben, wo ftectt dieses? Ich habe es so weit, daß der lette von alt und jung, von dumm und gescheit als ein Chriftus anerkannt wird. Diefes ift aber noch nicht alles, er muß die Käufer und Verfäufer aus dem Tempel jagen und die Kindlein zu fich rufen. Bom Kinn bis an das Aug ift Gemut und hinauf der Beift. 3ch will Chriftus vorstellen, wie er der Menschheit zuruft: Folget mir nach! Es gibt Leute, die glauben, ich ware dazu nicht fromm genug, ich will nun 262

dich bitten, mich noch mehr zu begeistern, nur der reine Mensch, der die ganze Menschheit liebt, kann mir helsen. Du gabst einen großen Beweis davon in Linz. Du glaubst nicht, wie glücklich ich in Wien an einer Mittagstafel von ohngefähr zwanzig Personen bei einem Bankier war, neben mir saß ein Herr [v. Sonnenstein, siehe Scharssensteins Brief vom 5. August 1815], fragte mich, ob ich württemsbergische höhere Offiziers kenne? Ja. Kennen Sie General Scharssenstein? Antwort: Recht gut. O, das ist ein vortresslicher Mensch, Sie glauben nicht, wie sehr ihn die Stadt Linz verehrt und liebt. Ich fragte den Herrn nach seinem Namen, den ich nimmer vergesse, er ist nun in Wien angestellt, weiß aber nicht mehr wie. Wollen Sie die Güte haben, meinen Namen bei der Durchreise diesem vortressslichen Mann geben? Bon Herzen gerne. Ja, wenn General Scharssenstein heute als ein armer Mann nach Linz käme, morgen wäre er der reichste Mann.

Bas ich hier schreibe, ist keine Lobhudelei, wie über den Amor (S. 179), doch muß ich fagen, er hat die Idee von mir aufgefaßt. Sch hoffe, mein Amor foll mein Bestes werden, wenn gleich die königliche Aufgabe mich fehr in Berlegenheit brachte. Er beftellte nämlich einen Amor von vier Schuh fünf Boll, Alter elf Jahr, der in einer Sand den Bogen, in der andern den Pfeil unter fich halt und unter sich sieht. Ich mertte gleich, daß dieses auf einen feiner Umgebung ansviele, war auch dadurch sehr gedemütigt, glaubte sogar die Runft dadurch herabgefent. Ich verfertigte das Modell nach der Aufgabe und ließ es in Marmor ebauchieren, aber an die Vollendung desselben mochte ich nicht denken, weil es nicht aus meinem Bergen fam. Ich ließ es gegen ein halbes Sahr unberührt fteben; mein liebes Weibchen bewunderte die Geduld des Königs, ich faßte einen andern Sinn, andern Ausdruck und bekam Mut zu ber Bearbeitung. Sch dachte mir Umor von der Pfnche überwunden und durch glühend DI aus der Lampe verwundet; dadurch ift er nun der reine Amor; feine Berwundung auf dem Schulterblatt ift ein herrlicher Sinn, hier fitt der Flügel, nun ift er nicht mehr fo volage, sondern ein göttlich reiner Amor. Ich denke bis auf den Berbst ihn zu vollenden. Allgemein wird der Ausdruck bewundert, nämlich es geht etwas in ihm vor, weiß selbst nicht mas? Der Ausbruck ist mahr und wenn gleich als gemischter Ausdruck fur jeden ansprechend. Du fieheft, daß es nicht ratfam ift, mich wegen Faulheit zu schelten. Nun bift du mit meinem Geschmier geplagt, ich will enden, dich herzlich bitten, mir bald wieder zu schreiben. Gott schenke uns ruhige Tage, ich liebe die wirklichen nicht, weil ich hoffe, sie führen zu etwas besserem. Diese muffen und werden fommen.

Ilm Neujahr 1806 schrieb Dannecker an Wilhelm v. Wolzogen: 249 "Bor sechs Wochen war mein König [Friedrich, dasmals noch Kurfürst] bei mir im Atelier. Wie er Schiller so groß sah, sagte er: Poktausend, wie groß! Aber warum so groß? Ich: Ihr Durchlaucht, Schiller muß so groß sein. (In einem fermen Ton gesprochen, die beiden Arme gestreckt, so daß das Innere der Hände en face kam.) Aber was wollen Sie damit machen? Ich: Ihr Durchlaucht, der Schwab muß dem Schwaben ein Monument machen, und sollte ich ein Terrain kausen, das nur so groß wäre, um Schillers Büste auszustellen. Er lächelte und sagte: Sie müssen ja ein guter Freund von ihm gewesen sein! Ja, Ihr Durchlaucht, von Jugend auf, war meine Antwort mit Nachdruck."

## Rudolph Bumsteeg 1760—1802

Ein Schmiedgeselle aus Ganfingen in der vorderöfterreichischen Herrschaft Laufenburg, dem jetzigen Schweizerfanton Aargau, Rudolph Bum Steeg, fiel auf der Wanderschaft 1755 in Gunzburg an der Donau preußischen Werbern in die Bande, fam wegen seiner Größe in die Potsdamer Garde und marschierte mit ins Feld. Nach dem unglücklichen überfall von Hochfirch 1758 verließ er heimlich das Beer. In Schorndorf im Remstal angehalten, trat der Fahnenflüchtige, mehr gezwungen als freiwillig, unter die württem= bergischen Grenadiere zu Pferd, ließ sich, da es Brauch mar, die Ausländer durch das Cheband festzuhalten, mit einer Maria Elisabetha geborenen Hornung verheiraten und zog mit biefer unter Bergog Rarl, nun gegen den Preugenkönig, in den Krieg. Im Quartier zu Sachsenflur unfern Mergentheim (jest Großherzogtum Baden) wurde am 10. Januar 1760 den jungen Cheleuten ein Cohn, Johann Rudolph, geboren, ber Jahr und Tag das Wanderleben der Eltern teilte, auch im Standquartier zu Wolfschlugen bei Nürtingen ein Schwefterlein erhielt und dann teils in Stuttgart teils in Ludwigsburg

herangewachsen ist, wo der Bater als Unteroffizier stand und später herzoglicher Leiblakai wurde.

Diesen Soldatensohn nahm Herzog Karl in seine am 5. Januar 1770 auf der Solitude eröffnete Schule am 16. Dezember dieses Jahres als Nummer 15 auf und reihte ihn zunächst unter die Stuffatorfnaben, bald aber unter die bis dahin sechzehn Musikzöglinge ein, von welchen mehrere her= nach es zu einer geschätzten Tätigfeit gebracht haben: Weber, Dieter, Rauffmann, Schwegler, zu benen fpater noch Schaul, Abeille und andere traten. Unter den Augen des Berzogs, der von den Künften am ehesten die Musik verstand und schätzte, kleine Orchefter gelegentlich felbst dirigierte, wurden die seit 1773 mit den Theatralschülern in einem besonderen Musif= und Mimifinstitut vereinigten Jünglinge von den Musikmeistern Seubert und Bertich, den Kapellmeistern Boli, Boroni und andern in den verschiedenen Fächern der Tonfunst, Zumsteeg - wie sein Name fortan geschrieben wird von dem Kammervirtuofen Malter noch besonders im Biolon= cellspiel ausgebildet. Er lernte mit folchem Erfolge, daß er von 1773-1778 alljährlich den allgemeinen Musikpreis, zweimal auch einen Violoncellpreis erhielt. Schon frühe konnte der Fürst die jungen Rräfte in dem fleinen Opernhaus der Solitude zur Aufführung von Operetten und Opern, sowie zur Besorgung der Kirchenmusif in der fatholischen Hoffapelle verwenden, gelegentlich auch in der Ofterzeit und an Fronleichnam in Ludwigsburg, wohin man im Winter, zu beson= berem Ergögen auf "Burft" genannten Schlitten rittlings fikend, befördert murde.

So wichtig aber als die musitalische Ausbildung in dem Institut war die allgemeine durch die Gesamtschule, deren Unterricht in französischer und italienischer Sprache, Mythosogie, Kunstgeschichte, Weltgeschichte und Geographie die Musitszöglinge mitgenossen. Und, was noch höher anzuschlagen ist, es war ein Versehr aller mit allen; der Umgang mit Leuten der verschiedenen Fakultäten hob die jungen Musiter über den einseitigen Fachbetrieb zu höherer Vildung, so daß von den

Mitgliedern der Stuttgarter Hofmusik, sämtlich ehemaligen Böglingen der Karlsafademie, obenan Zumsteeg, ein Berichterstatter der Allgemeinen Musikalischen Zeitung im Jahre 1799
eine "wissenschaftliche Bildung, einen Ton der Humanität,
des sittlichen Anstandes und eine Harmonie unter sich seibst"
rühmen konnte, "daß einem in ihrem gesellschaftlichen Zirkel
ebenso wohl und behaglich ist, als in ihrem Deum".

Bumfteeg, der fünf Jahre auf der Solitude und nach der Berpflanzung der Afademie in die Residenzstadt fünf weitere in ihr zubringen mußte — so wollte es der Herzog, dem ein elterlicher Revers die Zöglinge für Lebenszeit verpflichtete -Bumfteeg hatte in den letten zwei Studienjahren das Glück, jenem Kreis nahe zu stehen, der sich um den 1773 eingetretenen Schiller scharte und sich nicht mit der Begeisterung für alte und neue Poesie begnügte, sondern auch in eigenem dichte= rischen Schaffen sich versuchte. Das gemeinschaftliche Schwär= men für Klopftock und Offian, für Goethes Werther und Gerstenbergs Ugolino hat denn auch in Zumsteeg den ersten Trieb zum Komponieren geweckt - Klopftocks Frühlingsfeier, Difians Connengejang, Colma aus Werthers Leiden, Unfelmo aus Ugolino - und für jene Aufführung von Goethes Clavigo am herzoglichen Geburtsfest, 11. Februar 1780, worin Schiller so unglücklich als Schauspieler debütierte, soll ber junge Musiker eine Ouverture geschrieben haben. Besonders aber sette er Lieder des über alles geliebten Freundes Schiller alsbald nach ihrem Entstehen in Musik: Brutus und Cafar, Heftor und Andromache, Amalia im Garten, die Räuberlieder, deren fraftige, ins Dhr fallende Beisen von ben Genoffen, wo sie irgend fonnten, begeistert gesungen, von Schiller selbst hoch gewertet wurden. "Es sind dieser zwoten Auflage" der Räuber, schreibt er in der Vorrede zu ihr, "verschiedene Klavierstücke zugeordnet, die ihren Wert bei einem großen Teil des musikliebenden Publikums erhalten werden. Ein Meister setzte die Arien, die darin vorkommen, in Musit, und ich bin überzeugt, daß man den Text bei der Musik vergeffen wird." Und als das Schauspiel nach Mannheim zur Aufführung gegeben war, schrieb Zumsteeg, wie ber Dichter an Dalberg meldete (6. Oftober 1781), eine Sym= phonie dazu, von der Schiller "weiß, daß fie meisterlich wird". Viel geringer hat der Komponist später selbst über seine Räuber= lieder, wie über seine Collofompositionen gedacht, den Wiederabdruck der ersteren seinen Berlegern Breitkopf und Bärtel verboten. Ob Zumfteeg es mar, der Schiller in seinen letten Studiensahren zur Dichtung der Inrischen Operette Semele veranlaßt hat, ift nicht mehr nachzuweisen. Jedenfalls aber war der Musiker in dem akademischen Freundeskreis, wie durch seine Runft, so durch seine Personlichkeit, ein besonders belebendes Element. In einem Bericht des Baubefliffenen Abriot an den Herzog 1774 findet sich über Zumsteeg die Bemerkung: oftmals luftig. Er war und blieb in der Tat ein unbefangen heiterer Mensch, treuherzig aufgeschlossen, den burschitosen Ton der Afademie auch später niemals ganz ab= ftreifend.

Bumfteeg verließ die Anftalt, aus welcher Schiller am 14. Dezember 1780 gegangen war, am 25. Juli 1781 als Hofmufifus. In farger Stellung - fein Jahresgehalt mar zunächst nur 200 Gulden — hat er fortan eine lebhafte Tätigfeit im Beruf und in freier Arbeit, unter vielfacher Unerfennung, entfaltet, aber auch schwere Zeiten der Prüfung durchgemacht. Er war mit Gotthold Stäudlin und durch diesen mit den jungen Tübinger Dichtern Conz und Reinhard befannt geworden und lieferte nun in den auf 1782 geplanten Schwäbischen Musenalmanach Stäudlins, außer der Musit zu einem Gedicht des 1775 geftorbenen Gottlob David Bartmann, zwei Rompositionen von Gedichten der neugewonnenen Freunde: Conzens Frühlingslied eines um feine verftorbene Geliebte Trauernden und Stäudling Warnfried an Luisen; die Musik zu Schillers Entzückung an Laura konnte ihres Umfangs wegen nicht mitgedruckt werden. Mit den Dichterfreunden verfehrte er in dem Haus der Witwe eines Bruders der Hauptmännin Bischer, des Arztes Dr. Andrea, der 1779 im Irrfinn gestorben war. Die zwei ältesten von sieben Töchtern,

Luise und Wilhelmine, wurden schwärmerisch angesungen; aber während die jüngere, "Minna", mit allen spielte, um schließe lich nach der Mutter Bunsch einem "Schreiber", dem Stabse amtmann Banha in Freudenthal, die Hand zu reichen, ergriff die ernstere Luise eine herzliche Neigung zu dem jungen Tone künstler Zumstege. Schon im August 1781 schreibt er in ihr

Stammbuch: Vous êtes la première du beau Sexe, à qui ie devoue mon amitié. Und hald befingt Stäudlin, der vergeblich um Minna wirbt, Ru= dolphs und Luisens (Strict Aber die Mutter Andreä, der Vormund und die Verwandtschaft wi= dersetzten sich hart= näckia der Berbin= dung mit dem Sohn eines armen fatho= lischen Lafaien. Noch befinden fich im Befit eines Enfels unferes Zumsteeg poetische



Bumiteeg

Episteln, von Conz sowie gemeinsam von ihm und Zumsteeg versaßt, die das Zusammentreffen der Freunde mit den zwei Schwestern auf der Planie in Stuttgart besingen, wo eben die Vorbereitungen zum Empfang der russischen Gäste gestroffen werden, jenem Anlaß, den wenige Tage darauf Schiller zu seiner Flucht aus Stuttgart benützt hat.

Man brachte Luise zu dem Pfarrer in Plieningen, M. Weber, der eine Schwester des Dr. Andrea zur Frau hatte (und bei bem später, als er Spezial in Lustnau war, die Schwester

ber Frau Spezialin, die Hauptmännin Vischer, ein Unterfommen sand). Erst als Weber nach Stuttgart schrieb, daß "das Frauenzimmer in Eile bereits Fehler gemacht", also Gesahr im Berzug war, als der Herzog auf wiederholte Bitte Zumsteegs und dringende Empfehlung des Intendanten Seeger dem Hofmusifus für seinen außerordentlichen Dienst bei der Motendruckerei der Afademie eine jährliche Zulage von 200 Gulzden verwilligte, konnte dieser endlich am 19. November 1783, drei Monate vor der Geburt eines Sohnes, die Geliebte als Gattin heimführen, 250 wie er am 15. Januar 1784 in jenem lustigen Brief an "H. D. Schiller, Berfasser der Räuber und Theatral-Poeten zu Mannheim" mitteilt, der, erstmals durch Speidel und Wittmann in ihrem schönen Buch: Bilder aus der Schillerzeit 1884 veröffentlicht, auch hier seine Stelle sinden soll.

Stuttgardt, ben 15. Januar 1784.

Lieber, lieber Schiller! Sag an! Bift du mein Freund nicht mehr? Wie immer bin ich auch jest dir mit dem wärmsten Herzen zugetan! Dies kann ich dir mit echtem deutschem Viderblut sagen — die kleinste unbedeutendste Sache oder Nachricht, die ich von dir höre, schlürs ich mit gierigen Zügen hinunter wie Tantalus, wenn er seinen Durst hätte löschen können. Alles, was ich so von unzgesähr habe von dir ersahren können, hab' ich immer gleich deinen alten Freunden mitgeteilt. Du glaubst nicht, wie gern dich alles hat! Zu mir kommt jeder und fragt: Hat die Schiller geschrieben? Dann antwort' ich mit einem traurigen: Nein. D Freund! es ist doch wahrlich nicht recht! siehe, wenn du kein Klog bist, so muß dich die Klage eines Freundes rühren — das Herz blutet mir, daß du mich nie eines Schreibens würdigtest —

Will dir auch etwas von meinem Schickfal schreiben. Ich bin verheiratet! — Verheurathet sag' ich dir — denk nur! verheurathet! — an eine Andraein, die älteste Tochter des verstorbenen D. Andrae. Du kennst sie schwon, Bruder! 's ist ein herrliches Weib! Den 29. Nov. 1783 hat ein Handlanger des Allmächtigen mich mit ihr verknüpst. Zwar war ich schon vorher so nahe mit ihr bekannt, daß all die Schwierigkeiten, welche ihre Verwandten mir in den Weg legten, gehoben werden mußten. Du weißt, wenn man etwas hinaussschren will, braucht man auch schlechte Kerls; ich wandte mich also an den Herzog von Würtemberg — und siehe da, es ging! Doch wie's gemeiniglich mit solchen Kerls geht, auch ihm mußt' ich einige

Federn ausrupfen. Ich ließ ihm nicht cher Rube, bis er mir meine laufige Befoldung mit zweihundert laufigen Gulden vermehrte. Dies geschah also, und siehe ba, es war gut, denn, ich will nicht schwören, aber hol mich der Teufel! ich hatt's gemacht wie weiland Schiller (entre nous soit dit), alle Unstalten waren schon gemacht und das auf eine (ohne mich zu loben) gescheitere Urt als mein Softapellan Baumann | der im Oftober 1783 mit einer Tängerin Sandmager durchging, aber mit ihr bald wieder aufgegriffen und für einige Zeit nach dem Hohentwiel gebracht wurde]. wirft, wie ich hore, auch bald in den Stand der hl. Ghe treten bon appétit — zwar bin ich wirklich schon Chmann und — vielleicht — bald Bater — aber ein französischer Autor fagt: C'est une sottise de se marier. Si vous voulez la faire, faites la le plus tard que vous pouvez! - aber freilich du hörst jest schon nicht mehr -, will alfo mein Predigen nur fparen. Der alte Sauhund Schubart hat ein vortreffliches Gedicht über dich gemacht. 3mar fein Gedicht, fondern eine poetische Wahrheit! - doch auch das klingt mir nicht recht — (verzeih mir's als Dichter) eine Wahrheit in schönen Reimen gefagt. So! fo flingt'3 - eine Bahrheit in schönen fliegenden Bersen. Werd mir nur nicht ftolz, Bursche! Sorft's? Was machst wirklich? Meine Oper? - Antwort: ja. Barte nur, Kerl! lag mich nur einmal zu dir hinab kommen! - Schreib mir ja bald! schreib mir, ich bitte dich! Willft du? schreib mir! schreib beinem

Zumsteeg!

Das Dringen auf Antwort war wohlbegründet. Denn schon zweimal hatte der Musiker den Dichter gar verlänglich um Antwort gebeten: 251

Stuttgardt, den 11. Oktober 83.

Und das wäre nun die Freundschaft, mit der du dich gegen mich brüftetest? schön, wahrhaftig, recht schön! Hab ich das um dich verdient? Nicht eine Zeile an einen Freund! und wußtest doch, wie nah mich dein Schicksal angeht — Wie besorgt ich indessen für dich war, kann ich dir nicht sagen! so gierig verschlung ich jeden nur im Tunkeln schimmernden Schein, eine Nachricht von dir zu hören — wartete so sehnsuchtsvoll auf einen Brief von dir — wie ein Liebender auf ein billet doux von seiner Tuscinea, nein, Schiller, es war nicht brav von dir! — Solang ich deinen Fiesto las, war ich ganz gut gegen dich. Kerl! da hast du wieder was Schönes, was Göttzliches geschrieben! aber um so schwerzshafter war mir's von solch einem Kerl, wie du, so bald vergessen zu seyn. Sage mir: ist's wahr, daß du nun beim Theater angestellt bist? ich hätte dir schon oft gesschrieben, aber der Teusel wußte ja nicht, wo du dich aushieltest. —

Wills dir nur sagen, man schwazte närrisches Zeug von dir! Einmal hieß es: du seyest Professor in Marpurg; ein andermal: du habest dich mit einer Comédiantin [Baumann] verheurasselt; ein drittesmal: du seyest rasend worden u. s. w. Rurz, das hiesige Publikum wird immer von dir in Athem gehalten. Wie oft schämt' ich mich für dich, wenn einer zu mir kam und sich nach dir erkundigte und ich ihm sagen mußte: du habest mir noch kein Wort geschrieben! sieh, Schlingel, so geht's! Jedermann dachte, du seyst mein Freund, und jedermann hat sich betrogen.

Ich rathe dir, mache deinen Fehler wieder gut und schreib

Bumfteeg.

Und dann hatte Zumsteeg am 26. Dezember 1783 einem "armen Teufel", der, wie in Stuttgart, auch in Mannheim sich auf der Maultrommel hören lassen wollte, folgendes Schreiben an Schiller mitgegeben: 252

Stuttgart, den 26. Dez. 1783.

Lieber, lieber Schiller! warum bist du so kalt gegen mich geworden? hab' ich dich beleidigt? unmöglich! '3 wär' himmelschrenend, wenn ich 'n Kerl, der mir chemals mit so warmem Herzen zugethan war, beleidigen könnte! — gelt, bist mir nicht böse? — Weil du beim Theater bist, so hast du natürlicherweis' auch Bekanntschaft mit Orpheus Söhnen. — Da schick ich dir einen musikalischen Handlanger, denn 's ist ein armer Teusel! — ich denke, du wirst mir diese Freundschaft nicht abschlagen. — Hast der Narrheiten schon so viele gehört! kannst wohl diese auch noch mit anhören — er spielt die Maultrommel — ist mir von einem guten Freund aus Dillingen adressiert. Ich hab' das meinige gethan — thu du jetzt das deinige — ich schief den Narren weiter — Leb wohl, Lieber!

Dein Zumsteeg.

Nun endlich, auf den dritten Brief, den vom 15. Januar 1784, erfreute Schiller umgehend, am 19. Januar, Zumsteeg mit folgender Antwort: 253

Mannheim, den 19. Jenner 84.

Allerdings, I. Freund, verdien ich Vorwürfe von dir, daß ich schon mehrere Briefe von dir unbeantwortet gelassen — es hat mich vorzüglich die mühsame Umschmelzung meines Fiesco für teutsche Theater von den angenehmsten Pflichten gegen meine Freunde zurücksgezogen, unter denen du, mein Lieber, gewiß nicht der letzte bist. Vergib mir das, wie du mir schon so manches vergeben hast, und

glaube mit Überzeugung, daß ich die Ungeduld und Wärme, womit du unfre Freundschaft anfrischen wolltest, in jeder Rücksicht zu schäken weiß. Du schreibst mir sehr schmeichelhaft, daß dich alles, was mir widerfahre, fehr warm interessiere - sei versichert, daß ich in eben bem Kall bin. Dhnmöglich fann mir also beine Verheuratung eine große Epoche unsers Schickfals - Rleinigkeit sein. Mute mir indessen nicht zu, daß ich hier austrame, was ich allenfalls über diesen Bunkt denke, sondern nimm meinen mahren und warmen Glückwunsch deswegen an. In etwas glaube ich deine Frau zu kennen, und auch dieses wenige berechtigt mich, beiner Bahl meinen ganzen Beifall zu geben. Sei mit ihr glücklich, theurer Freund, und handle auch fo, daß sie niemalen aufhöre, es mit dir zu sein. eine Person, die mit uns Freuden und Leiden theilt, die unfren Gefühlen entgegenkommt und sich so innig, so biegsam an unfre Launen fchmiegt, gefettet zu fein, an ihrer Bruft unfre Seele von taufend Berftreuungen, taufend wilden Bunfchen und unbandigen Leidenschaften abzuspannen und alle Bitterkeiten des Blücks im Benuß der Familie zu verträumen, ift mahre Wonne des Lebens, um die ich dich von ganzem Herzen beneide.

Aber wie in aller Welt fommst du dazu, mich auf dem Weg zur She zu glauben? — — Nun lieber Freund erlaube mir auch eine kleine Frage. Hast du alle deine Leidenschaften auf deine Frau verpflanzt oder allenfalls noch einige glimmende Funken für den Künstler zurückbehalten? Wird die Welt ihre großen Erwartungen von dir zurücknehmen müssen? oder wirst du zwischen den Unsprüchen deines Genies und deiner Louise (so heißt sie doch) eine glückliche Theilung machen? Ich habe dein Gesicht für Ruhm und Unsterblichkeit glühen gesehen — dein Chrzeiz und dein Talent sollen mir für meine Hoffnungen bürgen ..."

Frau Luise schuf dem jungen Chemann — er war jetzt vierundzwanzig Jahre alt, sie dreiundzwanzig — einen trot vielem Schweren, was er mit sich brachte, beglückenden Hausstand, in welchem der Mann mit dem "biedern Herzen alles redlich und herzlich mit ihr teilte, ein treuer Gatte im strengsten Verstande und ein zärtlicher Vater" war, wie die Witwe nach seinem frühen Hingang bezeugt hat. Sieben Kinder, von denen drei frühe wieder starben, brachten viel Freuden und Sorgen; Krankheiten der Kinder und bald auch des Hausvaters folgten rasch auseinander; Geldmangel und Schuldens druck hörte bei aller Bescheidenheit der Lebensführung niemals

auf. Denn zu den 400, dann seit 1785, da Zumsteeg auch Lehrer an der Afademie wurde, 600 und endlich von 1794 ab 900 Gulden "Konzertmeisters"»Besoldung kamen nur kleine Konzerteinnahmen und Theatertantiemen von der Oper Geistersinsel, von anderen gar nicht, spärliche Berlagshonorare, so anständig die Berleger Breitkopf und Härtel in Leipzig den bescheidenen Schwaben behandelten; eine Zumsteegsche Kantate "auf die Erhebung Leopolds II. zum deutschen Kaiser" widsmete diesem der Berleger, Kat Boßler in Speier, und erhielt dafür eine große goldene Medaille nebst 30 Dukaten, der Komponist bekam nichts! Fürstliche Huld wurde dem Armen erst ganz am Ende seines kurzen Erdengangs unter Herzog Friedrich, dem nachherigen König, zu teil.

Doch niemals hat den unermüdlich Schaffenden sein gut deutscher Sinn, der nur notgedrungen Fremdsprachiges zu fomponieren sich entschloß, seine neidlose Freude an den Schöpfungen der Größeren, eines Mozart und Handn, und am wenigsten der Sumor verlaffen, den wir aus den Briefen an Schiller kennen und mit dem er einmal an den jungen Schubart von seiner eingeschränften Lage schrieb: "Ich habe das allgemeine Loos der Menschheit, daß ich eher andere in ihrer Mißlaune zu tröften fähig bin, als mich gegen die Tücke des Schicksals zu festigen. . . . Das fostbare Geschenk der Gesundheit besitz' ich" — ach, leider nicht mehr lange! — "und wo man ohne nagende Sorge so viel hat, als man braucht, da genießt man schon alles, was man vom Glück erwarten kann. Der ift recht weise geworden, denkst du? Ja sieh, lieber Ludwig, ich möchte nicht gern, daß das alte Sprichwort über meine Landsleute sich auch an mir bestätigte. Als ich es jum erstenmal hörte, dacht' ich gleich: es ift doch beim Orfus zu spät, wenn ich erst im vierzigsten Jahr gescheit werde, und wer bürgt mir dafür, daß ich so viele Jahre erreiche? . . . Morgen verzehr' ich eine Gans, und wenn du mein Gaft fein willst, so set dich auf deinen Hippogryph und eile!" Und wie der Humor und die Lebenslust, so hat auch die Gunft ber Musifübenden und eliebenden und mancher der "Beften feiner Zeit" dem Schaffen des Wackern niemals gefehlt. Geine Inrischen Monodien und großen Balladen, wie seine gesam= melten Lieder und fleinen Balladen (von Burger, Goethe, Schiller, Salis, Matthiffon und andern), deren er gegen zweihundert veröffentlicht hat, fanden durch gang Deutschland und teilweise darüber hinaus freundlichste Aufnahme. Der Kenner Schubart, der vorzeiten, da die jungen Dichter und Künftler den Gefangenen auf dem Afperg besuchten, an Schiller und Zumsteeg ihre Sattheit, das heißt wohl ein gewisses selbst= genügsames, blafiertes Wejen, rügte (1783), bann aber ben "brafen" Zumsteeg um Korreftur seiner in die Notendruckerei eingesandten Rhapsodien bat, 1787 "dem edlen Mann Bieder= gruße" fandte, nahm sich nach der Freilassung in seiner neuen einflugreichen Stellung des jungen "Tonfünftlers von großen Erwartungen" eifrig an. Bas diesen aber besonders beglückte, war, daß seine leicht in die Feder fließenden Tondichtungen ihm die Freundschaft Schillers erhielten, die hochehrende Befanntschaft Goethes verschafften.

Schiller hatte im Dezember 1788, wohl durch einen Bestuch des jungen Schubart in Weimar an den Jugendfreund erinnert, an Zumsteeg wieder einmal eine Epistel gerichtet: 254

Weimar, 10. Dezember 1788.

Bon nun an streiche mich nur aus der Liste der litterarischen Bagabunden aus. Oder hast du mir lieber den etwas ehrenvollern Titel eines Privatgelehrten beigelegt, so ändere auch diesen. Denn ich denke nun bald in Staats- und Adresfalendern als etwas Öffentsliches zu prangen. Du lächelst und ich wette, daß ich die Teutung dieses Lächelns errate. Du meinst, nun wird er wohl in meine Fußstapsen treten und ein ehrlicher Hausvater werden? Ja, lieber Zumsteeg, verschiedene meiner Meinungen sind geslohen und haben sich mit mir verwandelt. Auch mein Kopf ist nicht mehr der Sondersling wie ehedem und darum sollst du bald von mir vernehmen, daß ich es nicht mehr gut achtete, allein zu sein ..."

Sodann hatte Schiller bei seinem Stuttgarter Aufenthalt 1794, wie mit Dannecker, Petersen, Haug und andern Jugendfreunden, so auch mit Zumsteeg herzlich verkehrt und erfreute diesen fortan von Zeit zu Zeit mit Briefen, welche leider verloren sind, da die Witwe sie später von Bekannten sich hat abdringen laffen, so daß wir nur noch durch Zumsteegs Untworten und die Briefwechsel des Dichters mit Cotta und mit Goethe Kenntnis von der Korrespondenz in der Musen= almanachzeit haben. Für den Almanach von 1797 hatte Zum= fteeg eine Komposition des Liedes Sonnenuntergang im Walde von dem ihm befreundeten Magifter Ludwig Neuffer in Stuttgart geliefert. Um 16. Juni 1797 schreibt dann Schiller an Cotta: "Fragen Sie Zumsteeg, ob ich ihm fleine Gedichte zum Komponieren schicken darf für den Almanach. Ich wünschte, daß er sich zusammennähme und uns etwas recht Gutes lieferte." Und am 21. Juli: "Die Beilage an Zumfteeg ent= hält einige Stücke zum Komponieren, einige hat Zelter in Berlin schon bekommen, und andere sende ich an Zumsteeg noch nach." Dieser schiefte darauf: Erinnerung und Bauberlehrling von Goethe, Sängers Ginfamfeit von Schmidt v. Friedberg, Mein Traum und die Freuden der Gegenwart von Amalie v. Imhoff; der Zauberlehrling konnte als zu groß feine Aufnahme finden. Dagegen ftand in diesem Almanach von 1798, den Schiller durch Cotta Zumsteeg zugehen ließ, das Reiterlied aus dem Wallenstein, welches der Dichter Zum= steeg zum Komponieren empfohlen hatte. Da die Melodie mit 3 bezeichnet war, hielt Schiller sie für Zumsteegisch, fand großes Gefallen an ihr und schrieb das dem Freunde, der ihm dann antwortete: 255

Stuttgart, den 21. November 1797.

Hier folgt ein Reiterlied von mir, denn das in deinem Almanach gedruckte hat jemand andern zum Verfasser; ich gebe dir also hiemit sowol deine Lobeserhebungen, als auch deinen Tadel wegen der Höhe der Komposition zurück. Sein Verfasser ist wahrscheinlich Herr Jahn in Tübingen [allerdings der Dr. jur. Christian Jakob Jahn, Cottas Geschäftsteilhaber]; Ehre, dem Ehre gebührt . . . Romplimente über deine vortrefflichen Gedichte wirst du von mir nicht erwarten — aber ganz stillschweigen kann ich auch nicht: der Taucher ist eines der vortrefflichsten Produkte, welche dein Geist geschaffen! Ferner haben mir vorzüglich gefallen: Toggenburg, die Totenklage, die Kraniche und die schöne Ballade: Der Gang nach dem Eisenhammer. Von Goethe hat mir vorzüglich gefallen: der neue Pausias, die

Braut von Korinth, der Gott und die Bajadere. Überhaupt ist der Almanach vortrefflich und macht große Sensation. Nimm meinen Dank für das Vergnügen, welches mir deine Arbeiten gewähren! Bleibe gesund und gedenke zuweisen deines entsernten Freundes Zumsteeg.

Schiller ließ durch Cotta dem Dr. Zahn "recht viel schönes" über das Reiterlied sagen und erteilte dem Zumstergischen Brief hohes Lob, indem er an Goethe schrieb: 256 "Bon Zumssteeg in Stuttgart habe ich dieser Tage einen Brief erhalten, der mich wirklich freute. Er schreibt davon, was ihn von unsern Gedichten am meisten erfreut, und er hat wirklich — was wir lange nicht gewohnt sind zu ersahren — das Bessere herausgesunden. Auch schreibt er, daß der Almanach in seiner Gegend eine allgemeine Sensation mache."

Ein letzter Brief von Zumfteeg an Schiller (vom 12. Festruar 1800)<sup>257</sup> möchte diesem ausinnen, dem Gedicht An die Freude, das auch er, wie zahlreiche andere Tondichter, bereits zweimal komponiert hatte, einer Rezension in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung entsprechend zu größerer Wirkung einige Abänderungen angedeihen zu lassen, und bittet dann weiter:

Mein sehnlichster Bunsch ist noch immer der, "eine Oper von dir zu erhalten". Sollte dieser nie befriedigt werden können? Erstundige dich, welche Sensation meine Romposition der "Geisterinsel" gemacht, vielleicht entschließest du dich dann eher! Falls du nicht abgeneigt wärest, so erwarte ich deine Bedingungen, indem ich natürslicherweise dich bitten müßte, mir das Manuskript zu überlassen. Schon du würdest mich begeistern — stelle dir vollends meine Unstrengung vor: nicht unter dem Wert des Gedichtes zu stehen! Die Bahl des Stosses ist dir, sowie die Aussührung, Kleinigkeit! Ich würde dich jedoch bitten, ihn heroisch und komisch zu greisen. Auch müßten zwei Finales notwendig dabei sein. Überlege diese meine Bitte — vielleicht tust du eher etwas für den Freund, als für den Komponisten. Meine Frau empsichtt sich dir. Lebe wohl, und wenn dir's möglich ist, so erfülle bald die Bitte deines Freundes 3.

Bermutlich schrieb Zumsteeg noch einmal wegen eines Operntegtes am 17. Januar 1802, zehn Tage vor seinem Tobe, einen Brief, den Schiller nach seinem Kalender erst am

22. Februar (? über Cotta, der am gleichen Tage verzeichnet ist) erhalten hat.

Wir haben keine Antwort auf den Brief vom 12. Februar 1800 und fönnen nur noch folches berichten, was Schiller mittelbar für den Freund und was er für den Toten getan hat. Hocherfreulich war für Zumsteeg, daß er, von Schiller, wie vielleicht früher schon durch Karoline v. Beulwit, 258 empfohlen, bei Goethes Aufenthalt zu Stuttgart im Spat= sommer 1797 den Besuch des großen Dichters erhielt. Goethe schrieb in sein Tagebuch unterm 3. September: "Abends bei Herrn Kapellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedene gute Musik hörte. Er hat die Colma nach meiner übersetzung als Kantate, doch nur mit Begleitung des Klaviers, fomponiert. Sie tut fehr aute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangieren sein, worüber ich nach meiner Rückfunft benken muß." Zumsteeg bat ihn um Gedichte, die sich zum Kom= ponieren eigneten, und Goethe schiefte ihm die in Stuttgart am 4. September vollendete Ballade: Der Junggefell und der Mühlbach am 6. mit folgendem Briefchen: 259

Unter den wenigen poetischen Arbeiten, die ich ben mir habe, findet sich fast nichts, das den Komponisten interessieren könnte. Bielleicht sinden Sie einen Augenblick, benliegendes kleine Lied durch eine Melodie zu beleben und haben die Gefälligkeit, es durch Herrn Cotta alsdann an mich gelangen zu lassen. Vielleicht gelingt es mir durch eine ernsthaftere und bedeutendere Arbeit mit Ihnen in nähere Verbindung zu kommen und danke indessen nochmals für den neu-lichen schönen Abend.

Stuttgart, 6. September 1797.

Goethe.

Zumsteeg sandte die Komposition dem Dichter alsbald in die Schweiz nach, mit Schreiben vom 13. September: 260

... "Aber wie foll ber Tonkünstler die himmlische Simplicität des Dichters erreichen? Schüchtern ergriff ich die Harse und überslasse nun diesen Gesang dem Urtheil Ew. Gycellenz. Möchte er denensclben nicht ganz missallen! ... Kenner und Liebhaber, welche das Gedicht bei mir sahen, bewunderten es, meine Frau, eine der wärmsten Verehrerinnen Ihrer Muse, empsiehlt sich zu Enaden. Mein sehnlichster gegenwärtig mich ganz beherrschender Bunsch ist:

Em. Ercellenz möchten mir bald etwas größeres zur Bearbeitung anvertrauen!" . . .

Doch die Tage des Künftlers waren gezählt. Der Mann von "ftarkem Körperbau und stets blühendem Ausschen" war schon lange nicht recht gesund gewesen. Im Januar 1791 schreibt er an Schillers Schwager Reinwald, der ihm Gedichte zum Komponieren geschickt hatte, daß er beinahe fünf Wochen frank gelegen sei, und fügt wehmutig hinzu, daß, wenn es seine Umftände erlaubten, er schon längst dem Drange seines Herzens nachgegeben und seinen teuren Schiller besucht hätte; boch hoffe er ihn bald in der Heimat zu sehen, wozu ihm ber Bater Schiller Hoffnung gemacht habe. Bu Beginn bes Jahres 1798 "brachte ihn ein hitziges Schleim- und Gallenfieber dem Tode fehr nabe". Dann im Sommer 1799 hin= derte ihn wieder längere Krankheit am Arbeiten; er hat "ungeheure Ohrenschmerzen und muß an Hals und Armen immer Blasen unterhalten, welche schmerzen und doch dem Hauptübel nicht abhelfen"; schließlich muß er am Ropf sich schneiden laffen. Im Frühjahr 1801 sollte er seinem Berzog in zwei Tagen eine Friedenskantate machen, - "wo soll die Begeisterung über einen für Deutschland jo schimpflichen Frieden herkommen? indessen sie gefiel und mein Fürst beschenfte mich ansehnlich" - und gleich darauf in einem Tag eine Trauerfantate auf den Tod des Grafen Zeppelin, des vertrautesten Freundes Herzog Friedrichs - "diese macht' ich con amore, denn der Verstorbene war ein guter Manu". -Wenige Monate darauf haben sie den Tondichter selbst unter den Klängen dieser seiner eigenen Trauerfantate zu Grabe geleitet: er war am Morgen des 27. Januar 1802, nachdem er am Abend noch einem Konzert angewohnt, durch einen Schlaganfall plötlich weggenommen worden. Die treue Gattin hat ihn ein volles Menschenalter überlebt, sie ift erft am 3. November 1837 ihm im Tode gefolgt.

Schiller, durch Haug vom Hingang des treuen Freundes benachrichtigt, bemühte sich bei Goethe um den Ankauf der letzten Zumsteegschen Oper Elbondocani, deren Text Haug

gedichtet hatte, für das Weimarer Theater und schrieb an den letteren: 261 "Ich habe den frühzeitigen Tod des auten Zumfteeg aufs schmerzlichste beklagt, denn er gehörte zu den redlichsten Gemütern, die ich fannte, und die Welt sowohl als feine Freunde haben unersetzlich viel an ihm verloren." Der treue Haug aber, dem es gelang, für die genannte Oper durch Wilhelm Wolzogens Bermittlung von dem durch Stuttgart reisenden Erbprinzen von Weimar für die Witme zwölf Dukaten zu erhalten, tat noch mehr für sie: er entwarf in einer "zum Beften der Familie herausgegebenen Stizze von Zumsteegs Leben und Charafter" ein schönes Bild des Künftlers, der "auch als Mensch hoher Achtung wert war. Schon seine Gesichtsbildung nahm beim ersten Anblick für ihn ein. Wer ihn ganz fennen lernte, mußte ihn lieben. Er war zuvorfommend, dienftgefällig, bewährt uneigennütig, Schmeicheleien gram und im höchsten Grade bescheiden; gartlicher Gatte, guter Bater, herzlicher Freund und guter Gefellschafter lebte er zufrieden im Kreise der Seinigen und einiger weniger Freunde. Die war er unbeschäftigt. Die von Amtsarbeiten freien Stunden mandte er meistens auf Lekture und Rompofition. Selten ging er spazieren, seltener in größere Birtel. Schachspiel war Erholung für ihn. Man darf zweifeln, ob er je nur einen Teind hatte. Für jeden durchreisenden Künftler und Gelehrten ftand sein Saus offen, und in folchen Augenblicken tat es dem gaftfreien Manne webe, daß er aus ökono= mischer Rücksicht seinem Berzen nicht folgen konnte. Mancher feiner Runftverwandten, den fein Weg über Stuttgart führte, wird, wenn er dieses lieft, es nicht ohne Rührung befräftigen. Er sprach geläufig und gut Französisch und Stalienisch und urteilte fehr richtig über Poefie. Er liebte gefälligen Scherz und würzte seine Gespräche durch muntere Einfälle; aber zu feinen Kompositionen mählte er vorzugsweise, mas zum Ernste, zur Melancholie stimmte." — Dannecker fertigte nach der Totenmaske eine Bufte des Freundes, an der die Witwe "nicht nur die sprechendste Ahnlichkeit" rühmt, "nein mehr noch, wenn es möglich ift, denn man findet alles, was diesen guten

und vorzüglichen Menschen so schön charafterisiert: Güte, Ernst, Liebe, Geist und Gefühl, nichts vermißt man bei dem Wehmut erregenden Anblick dieser so äußerst glücklich vollsendeten Arbeit".

Des Meifters größere Tonwerke find bald vergeffen worden und auch das Beste, was er geschaffen und was einst Taufende erfreut hat, seine Lieder, haben benen von Schubert, Löwe, Brahms, Wolf und anderen weichen muffen. heute, hundert Jahre nach seinem Hingang, wird uns wieder gezeigt, wie hoch gerade Schubert und Löwe von Zumsteeg gedacht haben, und werden die Geschichtschreiber der Musik ihm wieder gerecht. Gin Schüler Max Friedlaenders, Dr. Ludwig Landshoff, hat ein tüchtiges Buch gefchrieben, dem das vorstehende fast ganz entnommen ist: Johann Rudolph Bumfteeg. Ein Beitrag zur Geschichte des Liedes und der Ballade. Berlin, S. Fischer 1902. Und Friedlaender felbst würdigt in seinem flassischen Werk: Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert (Stuttgart und Berlin, Cotta Nachfolger 1902) Zumsteeg als den Hauptvertreter des süddeutschen "Liedes im Bolfston", neben Rheineck von Memmingen und unserem Schubart, mit folgenden Worten:

"In feinen Liedern nimmt Bumfteeg eine vermittelnde Stellung ein zwischen den norddeutschen Musikern, bei benen die Melodie des Liedes ,feiner zusammenklingenden Harmonie bedürfen oder auch nur Bulaß gestatten follte', und dem öfterreichischen Meifter Joseph Sandn, in beffen Befängen bem Rlavier die erfte Stelle eingeräumt wird und die Singstimme oft nur nebenber geht. Der Begleitung ift bei Bumfteeg eine felbständige, oft wichtig malende Rolle zuerteilt. Seine Melodik ist quellender und vor allem viel wärmer als die der Nord= beutschen. Im Gegensatz zu diesen enthalten Bumfteegs Lieder aber neben der Lebhaftigfeit der Empfindung auch eine ftarte Dofis fuß= lichster Sentimentalität, von der sich Schulz, Reichardt, Runzen, Spazier fast immer freigehalten haben. Formell ift die Gestaltung ber Lieder Zumfteegs, ber ein guter Musiker mar, unansechtbar. Nach der stilistischen Seite macht sich vielfach italienischer Ginfluß geltend und man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man hier vor allem an Jomelli bentt, beffen Birten fur bas Stuttgarter Mufitleben überaus folgenreich gewesen ift. Reben den Stalienern hat,

wie es scheint, schon der junge Zumsteeg die Melodramen Georg Bendas auf fich wirken laffen. Spater aber, etwa feit dem Beginn der 90er Jahre, tritt der überwältigende Ginfluß Mozarts deutlich hervor. Bei seiner reichen Phantasie hat Zumsteeg alles, was ihm an Dichtungen begegnet, ob est leine Liedchen oder endlofe Balladen waren, fast mahllos in Musik gesetht, und vielleicht trägt diese überproduktion die Mitschuld baran, daß aus der Fülle feiner Schöpfungen verhältnismäßig nur wenig wirklich Bedeutendes hervorragt. Gingelnes wirft geradezu überraschend. Wie treffend ift oft der Ausdruck, wie reizvoll und eigenartig manche Melodien, wie fein die Charafteristif"! - Friedlander hebt hervor "das volkstümlich anmutige:" Ich hab ein Bächlein funden (von Stolberg) und Db ich dich liebe (von Gleim nach Sadlaub), "ein zartes Genrebildchen, nicht unwert des Dichters Hadlaub, der uns durch Gottfried Rellers Züricher Novellen so vertraut geworden ift"; Der Baum der Liebe (von Bouterwet), "wohl das schönfte der kleineren Zumfteegschen Lieder, ausgezeichnet durch Bartheit und Feinheit des Melodiebaues, ein direfter Vorflang Schubertscher Art"; Bahre Minne (Saug nach Meinloh von Sevelingen), "wieder eine jener warmen, holdseligen Melodien, die unmittelbar auf Schubert gewirft haben" . . . "Die Balladen Zumsteegs waren in ihrer Zeit weit befannt und haben auf Zeitgenoffen und Nachfolger des Komponiften eine ftarke Birfung geubt. Sie enthalten eine Fulle schöner Mufit . . . Vortrefflich gelingt Zumfteeg gewöhnlich die Schilderung der Naturfzenerie, fo Beginn und Schluß von Des Pfarrers Tochter zu Taubenheim, der Lenore u. f. w. Dem Sange seiner Zeit zum Schauerlichen weiß er einen musikalisch sicheren Ausdruck zu geben, und hierin ift er durchaus originell. Seltener glückt ihm dagegen das wichtigfte: den rechten epischen Ausdruck zu finden und Ginheitlichkeit zu erreichen. Bielmehr stehen die Ginzelheiten förmlich musivisch aneinander gereiht, und nur felten macht der Romponist den Berfuch, fie gum Bangen ju ordnen . . . Aber gegenüber den Unvollfommenheiten muß umsomehr hervorgehoben werden, daß Zumsteeg dazu beigetragen hat, die Melodit im Lied und in der Ballade fluffiger und schmieg= samer zu machen und daß er dadurch die Ausdrucksfähigkeit der Runftgattung nach der technischen Seite bin wesentlich erhöht hat. Durch Wahl und Behandlung der Texte ift er vielen vorbildlich ge= worden. Gang besondern Ginfluß haben seine Kompositionen auf Schubert und Löwe geübt".

In Stuttgart ist das Andenken an den liebenswürdigen, bedeutenden Mann durch seine Tochter Emilie Zumsteeg (1796—1857), eine hochgeschätzte Pflegerin und Lehrerin der

Musik, lange lebendig geblieben und wird es durch das Fortsbestehen des Musikaliengeschäfts, das die getreuen Verleger Breitkopf und Härtel einst der Witwe einrichteten, dauernd erhalten. Und das von Emilie komponierte Utrichslied aus Wilhelm Hauffs Lichtenstein wird, mindestens in Schwaben, den Namen Zumsteeg noch auf fernere Geschlechter bringen.



Preismedaillen aus der Karlsschule: Bildhauerei — der Herzog — Musik

#### Die Mediziner

Als Bergog Rarl zu Beginn des Jahres 1773 die Pflangschule auf der Solitude zur Militär- und Ritterakademie erhob, ging seine Absicht dahin, die fünftigen Offiziere und Beamten mit der nötigen humanistisch-realistischen und fachwissenschaft= lichen Bildung auszuruften. Bu diesem Behuf wurden jett weitere Lehrer angestellt, zwei für die Rechts= und einer für die Forstwissenschaft. Mit der Abersiedlung nach Stuttgart im November 1775 trat die Medizin als Lehrfach hinzu, und es meldeten fich für fie zunächst sieben Zöglinge. Darunter waren, weil sie sich vom juriftischen Studium nicht befriedigt fühlten und bei dem medizinischen eher ihrer philosophischen und poetischen Neigung folgen zu können hofften, Schiller und Fritz v. Hoven. Ersterer, wie wir wissen, zum großen Schmerz seiner Mutter, die noch als der Sohn auf der Höhe seiner Laufbahn war, im Winter 1797-1798, zu dem jungen Chirurgen Roos in Leonberg, dem nachmaligen ruffischen Staatsrat, fagte: "Bu der Wahl Ihres künftigen Berufs wünsche ich Ihnen Glück und Ihrer Frau Mutter beffere Früchte, als es der Fall mit meinem Sohn für mich war, denn eben diese Wahl ift es, die meinen Fritz von mir trenute " 262

Auf der Landeshochschule war die medizinische Fakultät seit geraumer Zeit recht verwahrlost. Im Jahre 1772, als die Karlsakademie noch keinen Einfluß haben konnte, hatte Tübingen einen einzigen Studenten der Medizin; die andern holten ihre Weisheit in Straßburg, Freiburg und andern Hochschulen. Es waren in der Neckarstadt ganz wackere

Lehrer, aber feine Spur einer Unftalt für flinischen Unterricht vorhanden; erst die Karlsschüler Kielmeger und Autenrieth haben hernach der Tübinger Medizin zu Namen und nachhaltiger Wirfung verholfen, nachdem Professor Clossius, 1792-1797, mit der Beschaffung von Leichen aus Militärspitälern und Einrichtung eines Lehrfranfenzimmers im ftadtischen Spital einen Anfang gemacht hatte. Da schien benn freilich Stuttgart beträchtliche Borzüge in Aussicht zu ftellen. "Bier boten die öffentlichen Garten des Hofs Gelegenheit gur Kenntnis der Natur und der Wartung der ausländischen Pflanzen, die mehreren Apothefen zu Versuchen in der Chemie, Die reichen Sammlungen zur Befanntschaft mit Mineralien, die vielen für Krante, Baijen und Soldaten bestimmten öffentlichen Gebäude zu klinischen Instituten und zu häufigen übungen in der Chirurgie, auch zu Ginrichtungen für die Bebammenkunft; und endlich die in einer volfreichen und mit einer Garnison versehenen Stadt häufigen Bersonen, die ihre Renntnisse in der Bundarzneifunft meistens bisher durch Abung nur erlangt hatten, gaben die Hoffnung, daß die Benutung der gemachten Unftalten umfo allgemeiner sein werde, je geräusch= und funftloser diese Benutung sein fonnte und je gefühlter im Lande das Bedürfnis für mehrere chirurgische Kenntnisse zu sein schien." 263

Indessen war die Zahl der Mediziner in der Akademie mehrere Jahre nur eine kleine, bis sie mit der umfassenden Ausdehnung des Unterrichts auch auf Stadtstudierende seit 1784 anwuchs. Im Unterrichtsplan von 1778 erscheint die medizinische als die kleinste unter den fünf oberen Abteilungen mit 9 Schülern gegen 10 Juristen, je 17 Jägern und Ökonomen, 22 Militärs. Bis zum Austritt Schillers aus der Anstalt 1781 waren nicht mehr als 26 Mediziner einzgeschrieben; im ganzen führen die Listen bis zum Schluß an Medizin studierenden Zöglingen 59, an Oppidanern 86 auf.

Bon den Unterrichtsplänen der Fakultät ist leider in den Akten der Karlsschule nur der erwähnte von 1778 noch vors handen; er verdient hier mitgeteilt zu werden. Montag: 7 Uhr Zeichnen, 8 Anatomie, von Leibchirurg Klein oder Prosektor Morstatt, und zwar auf solche Art, daß in Anwesenheit eines Kadavers die Zeichnungsstunden der ganzen Woche nicht auf das Zeichnen, sondern ganz auf die Braparation und Demonstration der Anatomie verwendet, im Gegen= teil aber bei Ermanglung eines Radavers nur drei Stunden zur theoretischen Vorlesung aus der Anatomie, die übrigen aber alle zum Zeichnen angewandt werden. 9 Borlefung über die Physiologie in den neun ersten Monaten und über die Pathologie in den drei letten — beide von dem Professor Consbruch nach Hallers Lehrbuch. 10 Unterricht in der englischen Sprache durch den Lehrmeister Goße. 2 Unterricht im Singen und der Musif, zugleich mit der erften Abteilung. 3 Vorbereitung auf die Physiologie. 4 Vorlefung darüber. 5 Wiederholung derselben. Dienstag: 7-9 wie Montag. 9 Vorbereitung auf die Mineralogie im ersten halben Jahr und über die Zoologie im zweiten. 10 Französisch zugleich mit der ersten Abteilung, von Professor Uriot. 2 Botanik von Inspettor Martini in seinem Garten. 3 Vorlesung über die Physiologie. 4 Wiederholung derselben. 5 Abermalige Vorlesung darüber. Mittwoch: 7-9 wie Montag. 9 Vorbereitung auf die schönen Wiffenschaften. 10 Unweisung dazu von Professor Abel. 2 Vorbereitung auf die Physiologie. 3-5 Borlefung darüber. 5-6 Wiederholung. Donnerstag: 7-9 wie Montag. 9 Wiederholung in der Mineralogie oder Zoologie. 10-11 Gottesdienst. 2-3 Reiten. 3-6 wie Montag. Freitag: 7-10 wie Dienstag. 10 Experimental= physik von Professor Rappold. 2-4 Vorlesung über die Physiologie. 4 Präparation. 5 Unterricht in der Botanif. Samstag: 7-9 wie Montag. 9 Theorie der Physik von Professor Rappold. 10 Wiederholung derselben. 2 Unterricht in der Religion. 3 über Mineralogie oder Zoologie. 4 Wieder= holung derselben. 5 Unterricht in der englischen Sprache.

Von den Männern, welche Schiller und seine Freunde zu Lehrern hatten, scheint nur der sehr beliebte Anatom und Chirurg Klein den Anforderungen an einen Universitätslehrer genügt, und an Morstatt scheint die Anstalt einen geschickten Prosektor und Repetitor gehabt zu haben, während der Physioslog und Patholog Consbruch kaum die nötige Vorbildung besaß und die Pathologie nach handschristlichen Diktaten seines Göttinger Lehrers Vrendel vortrug, Reuß ein geschätzter Arzt war, aber die Chemie ohne Experimente las! Gleichwohl sind durch diese Männer, was Hoven dankbar rühmt, er und Schiller in ihrem medizinischen Studium "nicht wenig gesfördert" worden, und manche der Schüler haben hernach im Leben schöne, zum Teil ansehnliche Stellungen erlangt. Mehrere von ihnen aber begegnen uns, was besonders erskreut, als hilfreiche Freunde von des Exmediziners Schiller Angehörigen in der Heimat.

Hoven 264 und Elwert siehe oben 3. 42-76.

#### Theodor Plieninger 1756—1840

Der am 12. November 1756 als Sohn des Schulmeisters zu Kaltenwesten (heute Neckarwestheim) bei Besigheim gesborene Medizinalrat Theodor Plieninger schrieb auf sein fünszisjähriges Doktorjubiläum 1832 seinen Lebenslauf nieder und Freunde veröffentlichten ihn in der Schrift: "Der 13. Fesbruar 1832. Ein Denkmahl für Dr. Theodor Plieninger, Kön. Bürtt. Medicinalrath und dessen Familie." Darin erschlen wir, wie er, von seinem Bater und in der Lateinschule zu Laussen, dann im Stuttgarter Gymnasium vorzgebildet, vom Herzog in bekannter Art für seine junge Ansstalt gepreßt wurde.

"Eine besondere, von mir nicht gesuchte Veranlassung," schreibt Plieninger, "fügte es, daß ich am 8. September 1773 in die von des Herzogs Karl Durchlaucht glorreichen Andenkens auf der Solitude errichtete Akademie als Eleve aufgenommen wurde. Sin Besuch, den ich im Sommer 1773 dort bei einem meinem elterlichen Hause befreundeten höheren Beamten der Akademie machte, war die Versanlassung, daß der Herzog sich nach meinen Verhältnissen zu erkundigen geruhte und mir nach einer von dem Professor Jahn mit mir

angestellten Prüfung, deren Absicht mir erft nachher deutlich wurde, den freien Gintritt in die Akademie zu eröffnen beschloß. Ich faumte · nicht, dieses huldvolle Anerbieten mit dem tiefften Dant zu ergreifen. Einige Fortschritte in der Musik, welche ich an jenem Brufungstage vor dem Bergog felbst in einem von ihm dirigierten Konzert auf dem Flügel zu erproben das Blück hatte, brachten ihn auf den Bedanken, mich für die Musik zu bestimmen. Nach meinem Gintritt jedoch wurde mir mein Bunsch gewährt, die von meinem Bater mir gegebene Bestimmung zu einer gelehrten Laufbahn [der Theologie] zu verfolgen, nachdem im Jahr 1774 eine juridische Abteilung in der Alkademie errichtet worden war." — Und nun ging es wie bei Schiller, Hoven und andern. "Die Akademie," fährt Plieninger fort, "wurde im Sahr 1775 nach Stuttgart verfett und an derfelben ein Lehrstuhl für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe errichtet. Außer den bereits an der Krankenanstalt der Akademie angestellten, nach Beift und Biffenschaft gleich wurdigen Arzten, dem damaligen Sofmedifus Dr. Reuß und dem Leibchirurgus Dr. Klein (nachmaligen Leibarzten) wurde noch der als Lehrer und Arzt gleich ausgezeichnete Dr. Consbruch als Lehrer angestellt. Auf meine Meldung zur medi= Binischen Abteilung murde mir im Jahr 1776 geftattet, gum Studium ber Medizin überzutreten." Man fühlt es bem 75jährigen Greis nach, wie ihn die Erinnerung an die Medizinjahre in der Afademie erhebt, wenn er fortfährt: "Die Urt, wie mir der nicht gesuchte freie Eintritt in die Afademie zu teil geworden war, mußte bei mir den festen Entschluß erwecken, dieser hohen Gnade durch Unftrengung aller meiner Kräfte mich wurdig zu zeigen; sie blieb nicht erfolglos, und die Augenblicke, wo der erhabene Erzieher in feierlicher Berfammlung oder in väterlich herablaffender Unterredung feine Bufriedenheit mit den Bestrebungen ,feiner Sohne' aussprach, durfte auch ich und darf sie noch jett unter die glücklichsten meines Lebens rechnen; so wie der rege geistige Verkehr mit den Lehrern und der Böglinge unter fich - worunter die Ramen Schiller, v. Hoven, Elwert, Jacobi, Liefching, Reinhardt, Bedherlin, Solber aus meiner Abteilung mir stets die freundlichsten Erinnerungen bleiben werden, für mich die in der Atademie verlebten Jugendjahre trot der notwendigen äußeren Beschränkungen zu den angenehmsten und glücklichsten meines Lebens machen mußten."

Während Plieninger in dem 1774 für den Herzog niederzgeschriebenen Urteil über seine Abteilungsgenossen in Schiller und Hoven besondere Genies verborgen liegen sah und nur besouverte, daß sie ihre sehr guten Gaben nicht mit ebenso großem Fleiß auf ihre eigentlichen Pensa, vielmehr auf die schönen

Wiffenschaften verwenden, tadelte Schiller an Plieninger bei guten Eigenschaften ein übermaß von Demut, und auch in der späteren Zeit des medizinischen Studiums, während beffen Plieninger zweimal mit Schiller und andern um einen Preis losen mußte, wobei Schiller und Elwert gewannen, scheint ein näheres Verhältnis nicht bestanden zu haben siehe unten Grammont). Erst durch das gemeinsame Los der un= freiwilligen Verlängerung des Aufenthaltes in der Afademie mögen sie einander näher gefommen sein. Alls nämlich der vierjährige Rurs im Berbst 1779 zu Ende ging und die jungen Mediziner ihre Differtationen einreichten, wurden zwar die des Eleven Plieninger und des Kavaliersohnes v. Schönfeld ohne Unftand zum Druck zugelaffen, aber die von Schiller und Reinhard (Joh. Wilhelm, Oberamtmanns= sohn von Cannstatt, geboren 23. Mai 1760, Physikus in Leonberg 1786—1826, gestorben 1836) abgewiesen, und auch Plieninger, der gern als Urzt nach Rußland gegangen wäre, fah sich durch leere Bersprechungen noch ein Jahr in der Atademie festgehalten. Und als er diese im Dezember 1780 verlaffen durfte, befam er die versprochene Reiseunterstützung nicht, praftizierte vielmehr in seinem Heimatort und deffen Umgebung, und erst als der Ruf auf das Gouvernements= physitat in Smolenst an ihn erging, wurde Plieninger im November 1781 als beständiger erster Aufseher an der Krankenanstalt der Afademie mit dem Titel und Rang eines Sof= medifus angestellt. Sier war er dann der erfte, der, nachdem Kaifer Joseph die Akademie zur wirklichen Hochschule erhoben, bei der zumaligen Teier dieser Erhöhung und des herzoglichen Geburtsfestes am 11. Februar 1782 auf dem geordneten Wege der Disputation, wobei der Fürst selber den Opponenten machte, die Burde eines Doftors der Medizin erhielt. Schiller ift über seinen Dichterarbeiten nicht dazu gefommen, zu doktorieren, er sollte seinen Lauf nicht als Mediziner machen, auf anderen Gebieten Titel und Rang und -Unsterblichkeit sich erwerben.

Plieninger war durch viele Jahre einer der gesuchtesten

Arzte der Hauptstadt und wurde bei der Feier seines Doktorjubiläums 1832 zum Medizinalrat ernannt. Er starb, vierundachtzig Jahre alt, am 20. Oktober 1840 mit Hinterlassung dreier Söhne: des Theologen Theodor Plieninger, der sich als Natursorscher und Meteorolog einen Namen machte (1795 bis 1879), des Mediziners Karl Gustav und des Juristen Ernst Friedrich, sowie einer Tochter, verehlichten Gmelin.



Ih. Plieninger

In der Familie ist ein hübscher Vorfall aus der Karlsschule überliefert: den Me= diziner besuchte ein= mal fein Bruder, der nachmalige Spezial non Calm (1753 bis 1818) in der Afade= mie, jener nahm ihn mit in den Speife= faal, wo der Herzog den Fremdling als= bald bemerkte und fragte: wer ift Er? was will Er wer= den? Auf die Ant= wort: Pfarrer, Durchlaucht, meinte der Herzog lächelnd:

Nun, da wird die Leute der eine Bruder unter den Boden, der andere in den Himmel bringen! <sup>265</sup> Und aus der ersten Zeit seiner Prazis meldet ein noch vorhandener Brief des jungen Hofmedikus ein denkwürdiges Zusammentreffen mit Herzog Karl. In einer Krantheit der Frau Doktor wurde sie von der Herzogin Franziska mit einer kleinen Ausmerksamkeit erfreut, wofür der Herr Gemahl sich schriftlich bedanken zu müssen glaubte. Sein Brief kam in die Hände des Herzogs, welcher in gewohntem Mißtrauen ihn erbrach,

bei dem harmlosen Inhalt aber seine Übereilung bereute, den Schreiber um Entschuldigung bat und aufforderte: Schreib' Er eben noch einmal! 266

# Hriedrich Ludwig Liesching

Nach dem Zeugnis, das der junge Liesching zusammen mit Elwert, dem Ludwigsburger Schulfreund Schillers, von diesem 1774 erhielt (S. 66), und da Lieschings Mutter zu den Taufpaten der Nanette Schiller gehörte, <sup>267</sup> dürsen wir ihn wohl zu den näheren Freunden des Dichters zählen.

Umsomehr bedauern wir, daß die Nachrichten über ihn so spärlich auf uns gekommen sind. Ein Enkel des aus Saarbrücken stammenden Spezials M. Joh. Friedrich Liesching in Nürstingen (1689—1740), Sohn des Christoph Friedrich Liesching, Medicinae Practicus in Weinsberg, späteren Physistus in Vietigheim, und der Charlotte Rosine, geborenen Schroll, war Friedrich Ludwig an ersterem Ort 12. August 1757 geboren und wurde an demselben



F. L. Liesching 1780

Tage, 17. Januar 1773, an welchem der Hauptmann Schiller seinen Sohn in die Akademie auf der Solitude brachte, von seinem Bater dort eingeliesert. Zwei Preise, die er 1779 und 1780 in der Conduite erhielt, stimmen zu dem oben erwähnten Urteil Schillers, der seinerseits mit Hoven von Liesching als vortrefflich begabt, lebhasten und zur Poesie ausgelegten Geistes, verträglich, zusrieden, aber etwas veränderslich geschildert wird. 268 Als "Beterane" war Liesching mit Schiller unter den "Ordonnanzen", die den gemütskranken Cleven Grammont (siehe unten) zu hüten und zu begutachten hatten. Ein echt karlsschülerhaftes Gedenkblatt aus seiner Feder sindet sich in Elwerts Stammbuch:

hu! Despoten Hudelen! Gott wahre mich für Sklaveren!

Stuttgardt b. 19. Febr. 1779.

Dein Freund Frid. Ludw. Liesching Med. Cult.

Bei der Jahresfeier im Dezember 1780 wurde mit Schiller auch Liesching aus der Akademie entlassen und ging als Physisus nach dem jetzt badischen Städtchen Gochsheim, wohin ihm wahrscheinlich ein Better den Beg bahnte, der Obersamtmann in dem nahen Unterröwisheim war. Im Dezember 1782 holte er als Physisus in Gaildors<sup>269</sup> an der zur Hochschule erhobenen Akademie den Doktorhut, wurde Arzt in Münsingen, heiratete 1785 eine Tochter des Physisus Seubert in Urach und ging im Frühjahr 1787 mit dem an die holkändischsostindische Kompanie verkauften Infanterieregiment Württemberg<sup>270</sup> nach dem Kapland, das er nur verlassen haben soll, um einmal (nicht 1828) einer Feier von Herzog Karls Geburtstag in Stuttgart anzuwohnen. Zeit und Ort seines Todes haben wir nirgends erfahren können.

# Ariedrich Iacobi

In dem Gasthaus zum Viehhof in Oggersheim an der Straße von Worms nach Mannheim saßen die Flüchtlinge Dr. Schmidt (Schiller) und Dr. Wolf (Streicher), als Briese, die der erstere aus der Heimat erhielt, sie aus der dumpsen Sorge aufrüttelten. Darunter war ein Schreiben des Akademiesreundes Jacobi, das den Verkehr mit den Genossen in Stuttgart wieder anknüpste und von dem Dichter herzlich erswidert wurde. Beide müssen einander besonders nahe gestanden sein, da Schiller, der sich "ohne Veränderung dein zärtlicher Freund" unterschreibt, Jacobi versichert: "daß deine überslüssigen Zweisel in meine Gesinnungen glücklich gehoben sich, ist mir ein wahrer Gefallen. Wenn jeder, an dem mir daß gelegen ist, was an dir, ein Gleiches tut, so bin ich zusschieden, die andren mögen sie behalten". <sup>271</sup> Wie schön ist,

daß auch das letzte, was Schiller, zwar nicht an, aber über Jacobi geschrieben, ein Wort dankbarer Anerkennung sein durste: "Dr. Jacobi in Stuttgart sorgt für sie" — die franke, der Auflösung nahe Mutter — "und wir können uns wenigstens beruhigen, daß sie in guten Händen ist". <sup>272</sup> Die Mutter selbst hatte eben vorher an ihre Tochter Luise geschrieben: der Dr. Jacobi wünsche, daß sie nach Stuttgart zu den Stollschen ziehe, damit er sie selbst regelmäßig sprechen könne;

"weil er ein Freund von Frigen ist, wolle er alles tun zu meiner Herstellung". 273 Da= zwischen aber war der Dichter einmal gar rührend an den Freund erinnert worden, in ienem ergreifenden Dankschreiben, das Frau Hölzel in Mannheim, einst die auf= opfernde Wohltäterin Schillers und Streichers in den banaften Tagen des Jahres 1784, fünfzehn Sahre später für die Rettung aus großer Not an Schiller richtete; darin standen die Worte: 274 "dem



Dr. Fr. Jacobi

Doftor Jackoby von Stuckart seine Schwäster, die ben mir schon drei Jahr ist und redlich mitt mir leidet".

Chriftian Friedrich Jacobi war als Sohn des aus Gisleben stammenden Hofchirurgen Joh. Jeremias Christian Jacobi und der Anna Agnes, geborenen Reuß, zu Stuttgart am 27. März 1759 geboren und am 14. Januar 1776 in die Afademie eingetreten. Dort erhielt er noch in demselben Jahr einen Preis in der Anatomie <sup>275</sup> und war mit Schiller, Plieninger, Hoven und Liesching unter den Bächtern des gemütskranken Eleven Grammont. <sup>276</sup> Dem scheidenden Freund Elwert (S. 68) schrieb er auf die Rückseite eines der uns bekannten Schillerschen Blätter (S. 70 f.) in das Stammbuch:

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu tretten, das ist's all! und warum das Zaudern und Zagen? — Weil man nicht weis wie's dahinter aussieht? — und man nicht zurücksehrt? — Und daß das nun die Eigenschafft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnden, wovon wir nichts bestimmtes wissen.

Stuttgart den 5. März 1779 in einer heitern Stunde

Werther Schriebs aus fester Überzeugung zum Denkmal unserer aufrichtigen Freundschafft und zur Wieders erinnerung deines

Jacobi.

Im Dezember 1780 mit Plieninger aus der Afademie "auf Reisen" entlaffen, mahrend Schiller zum Berdruß ber Seinen, 277 dürftig gestellter Soldatendoftor murde, erscheint der Hofmedifus Jacobi, der 1793 an der Karlsschule mit einer Differtation de febre pituitoso-nervosa Stuttgardiae autumno et hyeme 1792 epidemice regnante doftoriert hatte, in den Militärliften der 1790er und erften 1800er Jahre als Garnisonsdoftor oder Garnisonsmedikus, 1806 als dirigierender Arzt, 1808 und 1810 als Generalarmeearzt Hofmedikus Dr. v. Jacobi, Ritter des foniglichen Zivilverdienstordens. Am 19. April 1812 ift er an einem Schlaganfall geftorben, ohne den Ausmarsch seines Sohnes nach Rufland, von wo er nicht wiederkehrte, erleben zu muffen. Sein Saus, in das Dannecker ein Driginalgipsmodell seiner Schillerbufte ftiftete, war infolge der besonderen Begabung seiner Gattin, einer Tochter des Geheimen Kabinettsekretärs, Regierungsrats Grimm (S. 199), öfters ein Sammelpunkt der hauptstädtischen Musitfräfte, 278 in dem wir uns gerne einen Zumsteeg und andere Freunde des Dichters Schiller verkehrend denken.

# Philipp Adam Hölder

In Gerlingen, am Fuße der Solitude, dem Dorf, in bessen Friedhofe Vater Schiller und seine jüngste Tochter Nanette ruhen, bekleidete das Pfarramt von 1744 bis 1766 der Magister Johann Karl Hölber, der 1776 als Spezial (Supersintendent) in Waiblingen gestorben ist. Die angeblich schwedische Familie war im siedzehnten Jahrhundert aus Thüringen nach Württemberg gesommen, das ihr nicht wenige hervorragende Beamte, Arzte u. s. w. verdankt. Als des Pfarrers von Gerslingen vierter Sohn, aus seiner zweiten Ghe mit Maria

Rleopha Leger von Fellbach, ift am 20. Sep= tember 1757 geboren Bhi= lipp Adam, der nach feines Baters frühem Tode in der Walzschen Apotheke zu Stuttgart Lehrling, in Geislingen und Ludwigs= burg Gehilfe war, im Frühjahr 1777 nach Tübingen ging, um Medizin zu ftudieren. 279 aber schon am 7. Dezember dieses Jahres in die Akademie aufgenom= Von seinem men murde. Aufenthalt in dieser ift uns



Ph. A. Sölber

nichts bekannt, als daß er mit Schiller, Elwert, v. Hoven, Jacobi, Liesching, Plieninger, Reinhard und Weckherlin 1778 Dienst als Krankenaufseher hatte, am 13. Juni 1780, "schon vor der Jahresseier auf Unstellung, als Medikus nach Rußland ausrangiert" wurde, 280 worauf er in Tüsbingen mit einer Abhandlung de trismo doktorierte. Zuvor aber hatte er seinem Kommilitonen Elwert die in der zweiten Hälfte wohl nicht so ernst gemeinten Worte ins Stammsbuch 281 geschrieben:

Ein Volk, das unter dem unerträglichen Joche eines Tyrannen seufzt, darf man das schwach heißen, wenn es endlich aufgährt und seine Ketten zerreißt? —

Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperen hinaus, und ein Kerl, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leiden-

schaft, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Beischrift Elwerts: O Tempora o mores. Geftiftet zum Andenken von P. A. Hoelder

In Rußland ist Hölder als kaiserlicher Hofrat und Ritter mehrerer Orden, "verehlicht mit einer russischen Dame von Adel", kinderlos gestorben am 14. März 1813. 282

#### Christian Weckherlin

1759-1781

Zweimal hatte der junge Schiller Veranlassung, Freunden aus der Afademie, die ein früher Tod hingerafft, einen poetischen Nachruf zu widmen: im Juni 1780 "eine Leichenfan-



Ch. Weckherlin

tafie" dem Juriften August v. Hoven, und im Januar darauf die "Elegie auf ben frühzeitigen Tod Johann Chriftian Weckerlins" eines Jünglings, der mit Schiller ein paar Jahre Medizin ftudiert hatte. Reines der beiden Carmina hat der Dichter in die von ihm selbst sväter, nach der Anthologie, veranstalteten Sammlungen aufgenommen, obgleich er die "Elegie" mit den anderen "gedruckten Sachen" aus der Jugend als "Belege zur Geschichte feines Geiftes" 1790 von feinem

Bater sich erbat. Die Nachwelt aber wird auch diese Geslegenheitsgedichte nicht bloß als Zeugnisse der elegischen Stimmung und pessimistischen Weltanschauung des jugendslichen Poeten, sondern zugleich als Ergüsse seines warmen

Freundschaftsinnes allezeit in Ehren halten, und mit ihnen die beiden Jünglinge, denen sie gewidmet waren.

Johann Christian Weckherlin war zu Stuttgart als Sohn des Apothefers Johann Christoph Weckherlin und der Margarete Christiane Andreä, einer Schwester des Jumsteegschen Schwiegervaters (S. 266) und der Hauptmännin Vischer, am 27. Mai 1759 geboren. Am 31. Dezember 1775, gegen 300 Gulden Pension, in die Afademie aufgenommen, sindet er sich 1778 als Krankenausseher im Tagesturnus mit Elwert, Hölder, Hoven, Jacobi, Liesching, Plieninger und Schiller, Noven, Jacobi, Liesching, Plieninger und Schiller, kölder, Hovert und Jacobi, als Opponent gegen Prosessor Consbruchs These aus der Pathologie und Therapie. 284 Am 9. Dezember schrieb er in Elwerts Stammbuch die kindlichen Worte:

Mein Freund! Du weißt, wie veränderlich und bös die Menschen sind, also hüte dich vor ihnen.

Treue und Freundschaft.

Schriebs einige Tage vor dem Abschied aus der Academie.

D. 9. Debr. 1778.

J. C. Weckherlin, Pharm. Cult.

Nach wenig mehr als zwei Jahren hatte Elwert beizufügen: Starb nach seiner Zurückfunft von einer kurzen Reise in seiner Eltern Haus den 16. Januar 1781. Weckherlin hatte die Karlsschule am 14. Dezember 1778 verlassen, um in seines Vaters Geschäft einzutreten, brachte aber 1780 das Sommers halbjahr in Erlangen zu, wie mit zahlreichen Einträgen aus dem August 1780 — darunter solche der Landsleute Vreyer und Elsäßer, Prosessoren an der Universität — sein Stamms buch zeigt. Er hatte dieses als kostbares Andenken aus der Akademie mitgenommen und hat damit, da es weit vollstänz diger als das Elwertsche (S. 68) erhalten ist, 285 uns einen noch wertvolleren Beitrag zur inneren Karlsschulgeschichte hinterlassen. Fast alle von uns in der vorliegenden Schrift Behandelten haben dem, wie man sieht, besonders beliebten Jüngling die Freude gemacht, ihm ein Erinnerungsblatt mitz

zugeben (beiläufig: auch ein Zeugnis für ihr engeres Zusammengehören). Obenan Schiller mit dem fräftig geschriebenen Reim: 286

Auf ewig bleibt mit dir vereint Der Art, der Dichter und Dein Freund Stutgard d. 6. 8br. Schiller 1778.

Ferner, nach dem im jetigen Band eingehaltenen Alphabet:

Ahel 13. Dzbr. 78: Ohne Stolz sein Glück ertragen, In dem Unglück nicht verzagen, Ist des Weisen, Ruhm und Pflicht . . .

Boigeol (ohne Datum): Ah la perversité règne seule ici bas. Duttenhofer 1778: Denk diesen Namen, denk Deinen Freund ...

Elwert 6. Oftbr. 78: Unter Einem Dach und Fach, in Drang und Zwang waren wir zusammen Freunde. Dein Geschick trennt dich ist von mir, dereinst von deinem Vaterlande. Dort find ich dich vielleicht und da sinden zwei Freunde sich.

Emanuel Elvert, M. C.

Grammont, H.: In dir sei Deines Glücks Quelle ... Denke an Deinen Freund, der Dir diß bei Deinem Ausgang aus der Herzogl. Birtemb. Militär: Akademie zum Andenken schrieb.

Grub 1778: Rosen auf den Weg gestreut Und des Harms vergessen . . . Schmeckt, so lang es Gott erlaubt, Lust und süße Trauben, Bis der Tod, der alles raubt, Kommt, sie euch zu rauben.

Seideloff, B. B. P., 15. Dzbr. 1778: Sprich nicht: wo find ber Freundschaft feltne Früchte? Wer halt den Bund, den ich mit ihm errichte? . . . Gellert.

Hetsch, Ph. Fr.: Zu Gott, mein Lieber, schwing dich auf . . . Hölder, P. A., Ch. C., 7. Ott. 1778: Wen die Natur zur Geschr bestimmt, dem hat sie auch den Muth zu der Gesahr gegeben. Gellert.

v. Hoven, F. W., 5. Okt. 1778: Göthe: Der ist allein glücklich und groß, der weder zu gehorchen noch zu befehlen braucht, um etwas zu sein.

Facobi, C. F., 6. Okt. 1778: Aber süßer ists noch, schöner und reizender, In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu sein! So das Leben genießen, Nicht unwürdig der Swigkeit.

Rausler: Der Geift, durch den ein Guler groß geworden, Führt in fein Band und ruht auf feinem Orden.

Liesching, Fr. Ludw., Med. cult., 6. Okt. 1778: Hu, hu... (wie in Elwerts Stammbuch, Seite 290). Symb. Frenheit! v. Massenbach, Lieut: Brauß, Jüngling, nicht den Blüthenweg der Jahre Durchs Laster wie ein Sturm dahin, So wird dir unterm Schnee der grauen Haare Die Hölle nicht im Busen glühn. N'être enthousiaste de rien.

Miller, F., Lieut. de cavallerie: À mon ami Weckerlen. L'homme honnête impose toutes les occasions du respect.

Petersen, J. W., 10. Oft. 1778: Dich drück fein Stlavenjoch zu niedern Sorgen hin, die Frenheit sei bein Stolz, die Frenheit dein Gewinn.

Plieninger, Theod., 19. Ott. 1778: Des Weisen mahres Glück wird nicht am Ort entschieden.

Reichenbach, Carl Ludw.: O Freiheit, Silberton dem Ohre.... Rlopftock.

Scheffauer, B. J., 13. Dabr. 1778: Wie schon bekannt, ich mache feine Umschweise. Ich lieb dich gärtlich; beantworte solches!

Schubart: Die Abschiedsstunde nähert sich mit schnellem Schritt, mein Freund . . . .

Seubert, J. C. L .: Qui recte vivit . . . Seneca.

Zumsteeg, J. R.: La jeunesse fait les fautes et la vieillesse les expie; pense y bien, mon ami.

Im April 1780, wohl vor seinem Abgang nach Erlangen, erbat sich Weckherlin noch einige Einträge von Gönnern und Freunden in ber Akademie:

Abel: 18. April 1780: Fällt der Himmel, er kann Weise decken, aber nicht erschrecken. Erinnern Sie sich stets Ihres aufrichtigen Freundes Prof. Abel.

Drück, Prof., 18. Apr. 1780: Das einzige Glück der Erde, Zufriedenheit, liegt so nahe vor unsern Füßen, und wir rennen darnach, als müßte man es über Meere herhohlen. Zum Andenken an Ihren ausrichtigen Freund Drück.

Saller, 15. Apr. 1780: Such foldhe Freuden auf, die still bein Berg befeelen . . .

Schlotterbeck, C. J., 30. Apr. 1780: Beichet nicht, ihr Besschützer der Unschuld, ihr treuen Gefährten . . .

Das Stuttgarter Totenbuch enthält den Eintrag: Um 15. (nicht 16.!) Januar 1781 starb Johann Christian Weckerlin, Johann Christoph Weckerlins, Apothefers, Sohn, Med. stud., einundzwanzig Jahre sieben Monate alt.

#### Aus dem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis

An diesem nicht vorüberzugehen, fordert uns Schiller selbst auf, wenn der Treuanhängliche einmal über einen der vielen ehemaligen Genossen, Grub, schreibt: 287 "Da er in der Afabemie grau worden ist, wie ich, und alle ihre Epochen mit mir hat werden und vergehen sehen, so hat uns die Gewohnbeit oder die Zeit einander so ans Gedächtnis hingenagelt, daß es für eine Espece von Kameradschaft gelten kann. Alle afademische Bekanntschaft und so alte vollends haben ihren Wert bei mir."

Einen, den der Dichter zuletzt unter allen, eigentlich erft nach dem in diesem Buche behandelten Zeitraum, kennen gelernt, der aber dann auch mehr als sie alle für ihn getan hat, stellen wir mit Jug an die Spitze dieses Abschnitts, der sodann die aus Schillers Jugendgeschichte mehr bekannten, schließlich die in ihr vorübergehend erwähnten vorsühren soll.

Manche Leser werden hier die Brüder v. Wolzogen vermissen: Karl, der übrigens nur ganz kurze Zeit, Juli 1774 bis Mai 1775, in der Akademie war; Wilhelm, 1762—1809, Schillers nachmaliger Schwager, Karlsschüler November 1775 bis April 1784; August, in der Akademie Januar 1779 bis Oftober 1786; Ludwig, Karlsschüler September 1781 bis April 1792. In der Tat wird in Hovens Selbstbiographie berichtet, zwei Brüder Wolzogen haben zu Schillers vertrautesten Freunden gehört. Gewiß, aber nicht schon in Stuttgart. Denn Schiller selbst schrieb in Bauerbach, 25. Mai 1783,

an Wilhelm, der allein in Betracht kommen könnte: "Acht Jahre mußten wir beieinander sein, uns gleichgültig sein; jetzt sind wir getrennt und werden uns wichtig . . . wir sollten uns erst kennen, wenn wir beide verdienten, gekannt zu sein." 288

# Andreas Streicher

Ende November 1780 fanden, wie alljährlich, die afabemischen Prüfungen in Gegenwart des Berzogs statt. Gin hoffnungsvoller junger Tonfünstler aus der Stadt 289 wohnte diesen öffentlichen Gelegenheiten zu hören und zu sehen schon beswegen regelmäßig an, weil meistens von zwei zu zwei Tagen eine vollständige, von den Zöglingen aufgeführte Mufif die Prüfung beschloß. Bei einer in lateinischer Sprache gehaltenen medizinischen Disputation opponierte gegen den Brofeffor ein Schüler, deffen Bild fich dem jungen Musiker unauslöschlich einprägte, ein Jüngling mit "rötlichen Haaren, gegeneinander sich neigenden Knieen, schnellem Blinzeln der Augen, wenn er lebhaft opponierte, öfterem Lächeln mährend des Sprechens, besonders aber mit schon geformter Nase und tiefem fühnem Adlerblick, der unter einer fehr vollen breit= gewölbten Stirne hervorleuchtete. . . . Als der Zuhörer nach ber Brufung ben Böglingen in den Speisesaal folgte, um Buschauer ihrer Abendtafel zu sein, mar es wieder derselbe Jüngling, mit welchem der Herzog auf das gnädigste sich unterhielt, den Urm auf deffen Stuhl lehnte und in dieser Stellung lange mit ihm fprach. Der junge Mediziner behielt gegen seinen Fürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblinzeln, wie gegen den Professor, dem er vor einer Stunde opponiert hatte".

So schrieb achtundvierzig Jahre später Johann Andreas Streicher, geboren zu Stuttgart 13. Dezember 1761, als der Sohn des ehrsamen Steinhauermeisters Andreas Streicher und der Sophie Barbara Hoser, über den ersten Eindruck, den er von Friedrich Schiller befam. Als im Frühjahr 1781

die Räuber im Druck erschienen waren, veranlaßte Streicher einen befreundeten Musiker aus der Akademie, ihn mit dem Berfasser bekannt zu machen. Und dieser hatte einen Freund mehr, von dem er nun "in achtzehn Monaten die Überzeugung erlangte, daß er hier auf eine Hingebung und Aufopferung bauen könne, die an Schwärmerei grenzte und die nur von den wenigen Edlen erzeugt wird, beren Gemut und Beift ebensoviele Liebe und Freundschaft als Verehrung und Hochachtung verdienen". Bald verging felten ein Tag, an dem die Freunde sich nicht gesehen oder kurz gesprochen hätten. Mls Schiller von der zweiten, ohne Urlaub gemachten Reise zur Aufführung der Räuber in Mannheim verstimmt und frank zurückfehrte, mar fast der erste, den er umarmte und mit der "ruffischen Grippe oder Influenza" ansteckte, Andreas Streicher. Er war benn auch der einzige von den Freunden, dem er seinen Fluchtplan anvertraute und der "die nötigen Auftalten dazu erleichtern konnte, weil er im Frühjahr 1783 eine Reise nach Hamburg antreten wollte, um daselbst bei R. Phil. Eman. Bach die Musik zu studieren, wozu ihm dort wohnende Anverwandte die beste Unterstützung versprochen hatten, und der es nun bei seiner Mutter dahin zu bringen wußte, diese Reise jett schon machen zu dürfen". Mit Unspannung aller Kräfte wurde nun an Fiesko gearbeitet, den der Dichter fertig nach Mannheim bringen wollte, und mit Streicher wurde, mas in der Nacht gedichtet war, am Tage gelesen und besprochen. Wie beide bann, nach wehmütigem Abschied von ihren Müttern, unter der Gunft der lärmenden Festlichkeiten zu Ehren des ruffischen Thronfolgerpaares, die Flucht aus Stuttgart bewerkstelligten, Streicher dem Freunde Geld und Zeit und die eigenen Plane geopfert hat, bis er ihn geborgen wußte und sie mit "einem starken, lang dauern= den Händedruck, bedeutender als alles, mas fie hatten aussprechen können," Abschied nahmen, das hat der Biedere in seinem befannten schlichtschönen Buche ergreifend geschildert und haben, auch wenn es felbst leider nur wenig mehr ge= lesen wird, die Schillerbiographen so eingehend ihm nacherzählt,

daß wir uns sofort zu Streichers weiteren Schicksalen wenden können.

Mittellos, wie er jett mar, blieb der Musiker zunächst in Mannheim, erteilte Unterricht und fand bei der furfürstlichen Rapelle Gelegenheit, sich weiter in seiner Runft auszubilden: ja, er durfte auch noch Zeuge sein der glänzenden Aufnahme von Rabale und Liebe, der vielversprechenden Anfänge des Don Karlos und der Horen, aber auch wieder der Sorgen und Enttäuschungen und endlich der Rettung durch begeisterte Berehrer, die Familien Hölzel und Körner. Es war natürlich, daß man dem aufopfernden Freunde des Entflohenen von Stuttgart aus allerlei Wahrheiten schrieb. Streicher gibt diese in einem liebenswürdigen Brief an einen Gottlob R. N., Mannheim 28. Februar 1783,290 zu, nimmt aber alles auf sich, um ja nichts auf den angebeteten Freund fommen zu laffen: "Go fatale Folgen diefer Schritt auf mein eigenes Schickfal hatte, so fehr muß ich doch Schillern dabei entschuldigen, da nur ich allein weiß, wie viel andere Menschen dazu beigetragen, ihn nicht gang glücklich zu machen. Nicht jedermann fann bas Schicffal haben. Es gehört eine gewiffe Größe dazu, fo unglücklich zu fein. Großer Männer Schickfale find ihrem Geist und Bergen angemeffen. Der Fürst ist ganz anders unglücklich als der Untertan. So auch hier." . . .

Nach mehrjährigem Aufenthalt in der Rheinstadt zog es Streicher nach München, wo er bald ein beliebter Klavierslehrer wurde und sich mit Kompositionen beschäftigte, welche teilweise im Stich erschienen und ihm einen Anteil an einer Musikalienhandlung verschafften. Berufshalber fam er öfter nach Augsburg und lernte die Tochter des weithin geschätten Orgels und Klavierbauers Joh. Andreas Stein, Nanette (gesboren 2. Januar 1769) fennen, die nach des Baters Tod das ausgedehnte Geschäft musterhaft weitersührte. Sie gab Streicher 1794 ihre Hand und verlegte mit zwei Brüdern die Pianofortesabrik nach Wien, wo ihr Gatte rasch, sich den Ruf des ersten Klavierlehrers der großen Musikstadt erwarb, bald aber den Unterricht aufgab, um die Last der Leitung

der sich ausdehnenden Anstalt mit der Besitzerin zu teilen. Zugleich förderte er mit großem Erfolg das Mufikleben der Raiferstadt, indem er Winters in seinen geräumigen Salen vielbesuchte Ronzerte der besten Dilettanten und Rünftler, meist für wohltätige Zwecke, veranstaltete, auch aufstrebende Talente, Karl Czerny, Franz Lachner und andere, fräftig unterftütte. Aus der Vereinigung in seinem Sause durfte Streicher



Andreas Streicher

die "Gesellschaft der Musikfreunde des öfterreichischen Raiserstaats in Wien" ent= stehen sehen. Dabei widmete er sich mit Erfolg der Ber= besserung des Kirchengesangs in den beiden Wiener Gemeinden Augsburger und helvetischen Bekenntnisses. Bei der dritten Jahrhundertseier der Reformation 1817 übernahm er die Leitung des musikali= ichen Teiles des Gottesdienstes. gründete 1818 eine Singschule aus den fähigsten evangeli= schen Schülern, veranlaßte bie Reier der hohen firchlichen

Feste durch Ausführung größerer Chöre von Händel und andern flassischen Musikern, gab 1824 ein Melodienbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienft der evangelischen Gemeinden heraus, das den störenden Vor- und Zwischenspielen ein Ende machte.

Die Laufbahn des Dichters in Jena und Weimar hat niemand mit wärmerer Teilnahme verfolgt, als fein ehmaliger Gefährte und - wir durfen wohl fagen - Retter. Gefeben haben sie einander, seit Schiller Mannheim im April 1785 zum zweitenmal verlassen, nie wieder, und auch dem kurzen Briefwechsel vom Dezember 1782 und Anfang des Jahres 1783 291 folgte kein weiterer, bis im Herbst 1795 der Ber=

fehr noch einmal mit zwei Briefen in der freundschaftlichsten Weise aufgenommen wird, die um so denkwürdiger ist, als durch das Schreiben des Dichters das hie und da geäußerte Borurteil, er habe den Wert und die Dienste seines Fluchtsgenossen niemals voll gewürdigt, glänzend widerlegt wird. In schöner Mischung von Bescheidenheit, Zartgefühl und Selbstgefühl schreibt Streicher, Wien 16. August 1795: 292

"Zwar ist es leicht möglich, da Sie mit Ihren unsterblichen Werken uns zwei Jahrhunderte vorgeeilt find, daß Gie fich des unterzeichneten Namens und besjenigen, welcher ihn im 18. Jahrhundert trug, gar nicht mehr erinnern. So wenig dies auch meiner Eigenliebe schmeicheln konnte, so begreiflich ware mir's bennoch, ja fogar wunschenswurdig, da Ihnen mit meinem Namen unmöglich etwas anders als eine Situation beifallen fann, die nichts weniger als angenehm war. Doch wenn Sie bedenken, wie viel diese Situation beigetragen haben fann, Sie zu dem außerordentlichen Mann, jum Stolg Ihrer Nation zu machen, fo ift diefe Erinnerung weniger widrig und Sie konnen unmöglich fo gang gleichgültig an denjenigen guruckbenken, der einige Zeit diese Lage mit Ihnen teilte. Da ich nicht weiß, wie Ihre jetige Stimmung gegen Menschen überhaupt ober gegen ehmalige Bekannte beschaffen ift, so beschränke ich mich bloß darauf, Ihnen zu fagen, daß es mir feit sieben Jahren, wo ich mich bloß auf eigenes Talent und Tätigkeit stutte, fehr gut ging und daß ich mich im Jahre 1794 verheiratet habe und jest für immer in Wien bin. 3ch bin versichert, daß Ihnen diese Nachricht Freude macht, da Sie die Beranlaffung zu meiner Entfernung von Stutt= gart waren. Könnte ich die fo lang entbehrte Nachricht von Ihnen selbst erfahren, daß auch Ihnen das Schicksal endlich Genugtuung leistete, fo mare dies ein fehr großer Bufat von Glud fur mich . . ."

Schiller ließ den Sehnenden nicht lange auf Antwort warten, er schrieb gleich nach Empfang des Briefs, Jena 9. Oftober 1795:<sup>293</sup>

"Daß Sie mich nach einer zehnjährigen Trennung und in einer so weiten Entfernung noch nicht vergessen haben, daß Sie meiner mit Liebe gedenken und mir ein gleiches gegen Sie zutrauen, rührt mich innig, lieber Freund, und ich kann Ihnen auch von meiner Seite mit Wahrheit gestehen, daß mir die Zeit unsres Zusammensseins und Ihre freundschaftliche Teilnahme an mir, Ihre gefällige Duldung gegen mich und Ihre auf jeder Probe ausharrende Treue in ewig teurem Andenken bleiben wird. Wie erfreuen Sie mich,

lieber Freund, mit der Nachricht, daß es Ihnen wohl geht, daß Sie mit Ihrem Schicksal zufrieden sind und nun auch die Freuden des häuslichen Lebens genießen! Diese find mir schon seit sechs Sahren zu teil geworden, und ich konnte, im Befige eines hoffnungsvollen Anaben, sowie in meiner unabhängigen äußeren Lage ein gang glücklicher Mensch fein , wenn ich aus dem Sturme, der mich fo lange herumgetrieben, meine Gefundheit gerettet hatte. Indeffen macht ein heiteres Gemüt und der angenehme Wechsel der Beschäftigung mich diesen Verluft noch ziemlich vergeffen, und ich finde mich in mein Schicksal. Gben dieser Buftand meiner Gefundheit läßt mich nicht daran denken, eine Reise zu unternehmen, und raubt mir also die Freude, Ihre freundschaftliche Ginladung anzunehmen. Aber was mir unmöglich ift, können Sie vielleicht ausführen, und umfo eber, da ein Tonfünftler überall zu Saufe ift und felbst auf Reisen Die Zeit nicht verliert. Daß mir Ihre Erscheinung in Jena un= beschreiblich viele Freude machen murde, bedarf teiner Bersicherung, und daß auch Sie nicht unzufrieden fein follen, dafür glaube ich gutfagen zu können. Sch könnte Ihnen wenigstens dafür fteben. daß Sie in Beimar, wo man Mufit zu schätzen weiß, eine febr ermünschte Aufnahme finden follten."

Hiemit endet der nachweisbare Berkehr der beiden Lands= leute, aber nicht Streichers treue Sorge um den großen Freund; sie hat sich weit über deffen Tod hinaus erstreckt. Der Bielbeschäftigte rang sich die Zeit ab, seine Erinnerungen an "Schillers Flucht von Stuttgart und feinen Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785" niederzuschreiben, und als er 1820 las, daß der Sarg mit den fterblichen Reften des Dichters in Weimar noch in dem Gewölbe einer Sterbfaffengesellschaft unter anderen versteckt stehe, gedachte er die Schrift, die erst nach seinem Tode gedruckt werden sollte, sofort er= scheinen und von dem Ertrag "Schiller ein ordentliches Grabmal errichten" zu lassen. Die Ausführung des Plans verzögerte sich, aber 1826 nach dem Tode der Frau v. Schiller nahm Streicher ihn wieder auf und bat, damit seine Schrift "als wenigstens kleines Ganzes sich darstelle", Christophine Reinwald (30. August 1826 und noch einmal mit genauerer Fragstellung 9. Februar und 26. März 1828) um nähere Ungaben über Schillers Kindheit und Jugendjahre. Die treue Schwester willfahrte der Bitte, wie Streichers Buch zeigt, aufs

eingehendste, über den Rahmen der an sie gestellten Fragen hinaus. Aber wieder traten Hindernisse dem Vorhaben der Beröffentlichung der Schrift, deren Ertrag jetzt deutschen Dramendichtern zu gut kommen sollte, in den Weg. Erst 1836, mehrere Jahre nach des Verfassers Tode, ist sie im Cottaschen Verlag erschienen, der nach dem Wunsch der Hinderbliedenen das Honorar dem Schillerdenkmal in Stuttgart widmete.

In das Steinsche Geschäft zu Wien war 1823 ein Sohn eingetreten, so daß Bater und Mutter mehr Muße für die Pflege von Kunst und Wissenschaft fanden; Frau Streicher war eine geschähte Klavierspielerin und Sängerin, nahm sich auch die Zeit, das große Werf des Phrenologen Gall, der ihr Hausarzt war: Anatomie et physiologie du système nerveux aus dem Französischen zu übersehen. Sie starb nach langer glücklicher Ghe am 16. Januar 1833, und der sieben Jahre ältere Gatte folgte ihr am 23. Mai desselben Jahres nach. Das Wiener Geschäft aber blüht, die Namen Stein und Streicher im Gedächtnis erhaltend, heute noch.

Schiller hat auch nach der glücklichen Rettung, die er wesentlich Andreas Streicher verdankte, in bedenklicher Lage wiederholt helsende Freunde gefunden, deren ebenso zartsstinnige, wie uneigennützige Handreichung in sorgenschwerer Zeit mit dazu beiträgt, das Leben des edlen Kämpsers so dramatisch rührend und erhebend zu gestalten. Auch die Wolzogen, Körner, Cotta, Augustenburg und Schimmelmann haben ihm mit selbstloser Hingebung und ausdauernder Aufsopserung Freundesdienste geleistet; sein Besreier aus tiesster Not aber war — Andreas Streicher.

\*

Bon den Kunstschillern, die mit Schiller, Dannecker und Zumsteeg auf der Solitude und in Stuttgart zusammenslebten, werden in des Dichters Leben noch erwähnt: der Architekt Uzel, der Bildhauer Scheffauer, die Maler Hetsch und Heideloff, der Kupferstecher Schlotterbeck, weshalb auch diesen hier kurze Abschnitte gewidmet sein sollen.

Geboren am 31. Juli 1754 zu Lohnsfeld bei Winnweiler in der Pfalz, Sohn eines Zieglermeifters, der bald nachher in die Porzellanfabrif zu Ludwigsburg übersiedelte und frühe ftarb, murde Johann Jafob Atel Schüler der Académie des Arts daselbst und trat von da am 27. April 1770, als Stief= fohn eines Packers Müller an der genannten Fabrif, in die Stuffator= und Gartenbauschule auf der Solitude über. 294 Von 1772 bis 1776 alljährlich mit Preisen ausgezeichnet, in der Zivilbaukunft, sowie Theorie der Künfte, Perspektive und Mythologie, auch feit 1775 mit 75 Gulden jährlich unterstützt, wurde er bei seinem Austritt im Februar 1778 sofort als Rabinettsdeffinateur und Lehrer der Anftalt im Freihand= zeichnen, der geometrischen Architektur und Verspektive, mit 150 Gulden Gehalt und Bezügen aus der herzoglichen Baufaffe, angestellt. 2113 folcher schrieb er dem Gleven v. Schau= roth die longlen Worte ins Stammbuch: So oft Sie an die Afademie denken, sollen Sie froh werden. 295

Schiller hatte Utel und Hetsch in dem oft erwähnten Bericht an den Herzog 1774 als Künftler bezeichnet, welche wirklich [jett] schon der herzoglichen Militärakademie Ehre machen fönnen; Agel verrate Menschenliebe, Aufrichtigfeit und Nachdenken, vernachlässige aber die Reinlichkeit am Ror= per, weil er sich allzu viel Geschäfte mache. Für Rouffeau und Klopftock eingenommen wie seine Genoffen, schrieb der junge Bauzeichner dem Mediziner Elwert ins Stammbuch: "L'accord de l'amour et de l'innocence me semble être le paradis sur la terre (Maitre J. J. Rousseau). Atzel, Dessinateur du cabinet de S. A. S. — Man sagt nicht was man thun will; man thut's! (Vatter Klopftock). Ugel, Cab. Dessinateur." Schiller ließ den Freund 1782 an der Herausgabe des Wirtembergischen Repertoriums teilnehmen (S. 110) und Agel lieferte für das zweite Stück, S. 218-224, das "Schreiben über einen Bersuch in Grabmalern, nebst Broben",

wozu die lateinischen Inschriften nach Petersens Mitteilung von Schiller verfaßt waren. Db Herzog Karl durch das Bor= haben, in feinem Sohenheimer Garten folche Denkmäler aufzustellen, den Unstoß zu dem Artifel gegeben, oder auf diesen hin jenen Vorsak gefaßt aber nicht ausgeführt hat, muß dahingestellt bleiben. Eingeleitet durch eine Begründung im Stile ber Zeit und der Jugend, bewegen sich die Vorschläge gang in der Enmbolit des Klaffizismus. Gin Beispiel: "Klopstock -Un einer hohen einfachen Pyramide, worauf seine Urne steht, über welcher ein Adler ruhet, der zum Simmel sieht, hängt die Religion eine Barfe auf. Bor der Religion liegt knieend mit zerbrochenen Ketten Abbadonna, der mit der rechten Sand das Kreuz faßt, mit der linken auf das Medaillon hinzeigt. Der Plat ift seinem Bunsche nach in einem feierlichen Gichenhaine." Die lapidaren Inschriften sind teils einfach flar: MARTINUS LUTHERUS IN TERRA NOTUS ET COELO ET INFERNO — Albrecht v. Haller: CORPORI LEGES ANIMO OFFICIA ASSIGNAVIT, teils etwas gezwungen: Repler: FORTUNA MAIOR NEUTONI PER SIDERA DUCTOR (Größer als sein Erdenlos, Newtons Führer durch die Sternenwelt). Die Absicht, weitere Borichlage, für Karl den Großen, Christoph von Bürttemberg, Ernst von Gotha, Sickingen, Melanchthon, Valentin Andrea, Leibniz, Thomafius, Spener und einen württembergischen Landgeiftlichen (Fulda? Hahn? Flattich?) zu veröffentlichen, ift nicht zur Ausführung gelangt, das Repertorium erlebte nicht einmal das angefün= digte vierte Stück.

Im Jahre 1782 wurde Utzel beim Hofmarschallamt beeidigt und mit Dannecker, Scheffauer, Heideloff, Hetsch und
anderen zur Schloßbaudeputation befohlen, erhielt aber 1787
seine Entlassung, einem Ruse des Markgrasen Karl Alexander
nach Ansbach zu folgen. Dort ist er auch in preußischen Diensten unter Hardenberg geblieben und schrieb in dieser
Beit: Über Leichenhäuser, vorzüglich als Gegenstände der schönen Baufunst betrachtet (Stuttgart, Metzler 1795). 296 Er fand dann um die Wende des Jahrhunderts wieder in Württemberg Anstellung, zuerst in Stuttgart, darnach als Landbaumeister der Landvogteien an der Donau und am Bodensee mit dem Sit in Chingen und zuletzt in Ulm, wo er, mit Hinterlaffung einer Witwe und zweier Töchter, am 25. März 1816 gestorben ist. 297

In Ulm freute sich der ehmalige Karlsschüler, den Freund feiner Jugend, General Scharffenstein, wieder zu treffen (S. 165). Aber sie verstanden einander bald nicht mehr. Mus dem Bietiften, der Utel in der Afademie gewesen, mar ein seichter Rationalist geworden, der den Theismus und die "Chriftusreligion" Scharffensteins ablehnte und, als beide Freunde einmal den Zwiespalt besprachen, an den Freund die unüberlegten Worte schrieb: fo wenig er feinen Standpunkt, auf dem er durchaus nichts glaube, mas feiner Vernunft und eo ipso dem Begriff einer Gottheit zuwider wäre, Scharffenftein aufdringen wolle, so wenig laffe er fich deffen Glauben aufdringen, den er nur selten bei einem gebildeten Afademisten gefunden habe; Prosolitenmacherei (fo!) könne ja beider Sache nicht sein; er werde übrigens Scharffenstein immer seines Berzens wegen schätzen. Der General wollte nach einem noch vorhandenen Brieffonzept dem "gehäffig insolenten" Briefschreiber mit größter Entschiedenheit die "Seichtigkeit seines Argumentierens" und seinen "bis an Absurdität grenzenden Eigendünkel" vorhalten, zog aber bann, nach einem anderen Konzept, vor, ihn ruhig auf das Beispiel von Männern zu verweisen, die im gleichen Fall waren, aber aus ihrer Mei= nung keinen Gegenftand der Oftentation machten, im Gegenteil durch Burückhalten das respektierten, mas als Beiligtum der menschlichen Gesellschaft stabiliert ist; er mache der Afademie ein sonderbares Rompliment und habe kein Recht, die größten Philosophen, die nicht seiner Meinung sind, und die Theologen für Toren ohne Bernunft zu erklären, weil sie einen Glauben haben, der vorzüglichere Menschen und Köpfe als Ugel und Scharffenstein erhaben, gut und glücklich mache. Im übrigen bleibe es dabei, daß sie über diese Materie nicht mehr disputieren; von Proselntenmacherei sei ohnehin keine

Rede, nur möge Atel bedenken, ob es denn gar nichts auf sich habe, ob es nicht mehr schaden als frommen könne, wenn er bei den Seinigen seine Meinung einführe.

### Philipp Iakob Scheffauer 1756—1808

Zusammen mit einem Keller — ungewiß, ob ein nachs maliger Hofmusikus, oder ein späterer Hosffourier dieses Nasmens — wird der am 20. Mai 1772 auf der Solitude einsgelieferte katholische Heidukensohn von Schiller in dem Bericht an den Herzog 1774<sup>298</sup> als Normalzögling abgesehen von

feinem Gigenfinn geschildert. und zwanzig Jahre später schreibt der Dichter von Stuttaart aus an Körner 299 über ihn: "Ein anderer fehr ge= schickter Bildhauer, der mit Dannecker zugleich in Rom war, ist Scheffauer." Die beiden Künstler teilten durch= aus ihre Lehr=. Wander= und Meifterzeit miteinander (S. 252 ff.), und zwar, wie August Wintterlin nachgewiefen hat, nicht als gehäffige Nebenbuhler, sondern so, daß in der schwierigen Stellung



Jatob Scheffauer

beider "auf dem engen und für die Kunst mageren Boden des damaligen Stuttgart ihre Freundschaft die Brobe bestand". "Die Kunstgeschichte," — so schließt der Genannte einen trefflichen Bortrag über Scheffauer 3000 — "welche jetzt auf beide Genossen aus der ersorderlichen Entsernung zurückssieht, muß Schillers Worte über Dannecker als den bei weitem besten unter den Stuttgarter Künstlern, ein wahres Kunstgenie, anerkennen, aber gerne wird sie doch für immer

auch das Wort über Scheffauer festhalten, daß er ein sehr geschickter Bildhauer war. Er hat ein nicht gewöhnsliches Talent durch willige Hingabe an trefsliche Lehrer und durch tieses Eindringen in die Formen und, was mehr ist als daß, in den Geist des Altertums zu hoher Vollendung ausgebildet. Sein Name sollte überall genannt werden, wo man der Erneuerer der deutschen Kunst mit Verehrung gesenkt." Ein Reliesbild von Schiller, daß Scheffauer modelsliert hat, ist durch die Cottasche Prachtausgabe der Schillersschen Gedichte befannt geworden.

Bon des Künftlers Persönlichkeit entwirft fein Freund Beinrich Rapp, der Schwager Danneckers, ein ansprechendes Bild: "Von Geftalt war er fehr ansehnlich und angenehm, von Charafter bescheiden und dienstfertig, gutmeinend gegen jeden. Nur förperliche Leiden zogen zuweilen einen Schleier von Dufterheit über seine Außerungen. Sonft blieb er immer ein guter Gesellschafter. Auch hatte er viel Anlage zur Musik." Bon Lungenleiden jahrelang gepeinigt, ift Scheffauer, erst sechsundfünfzig Jahre alt, am 13. November 1808 geftorben. Auf seinem Grab in dem stimmungsvollen Stuttgarter Hoppenlaufriedhof fteht ein stattliches Denkmal im Empirestil. "Sein erfinderischer, lebendig umriffener Aufbau, die feine formen= reiche Ornamentik weist wohl auf Jopi"; 301 leider ist das Bild Scheffauers gang abgeblättert, die Reliefs auf beiden Seiten, Darftellung der symbolischen Tiere Sund und Sahn, ftark beschädigt, und auch die Schrift ift nur mühsam zu lesen: Hier ruht an seiner Gattin Seite Ph. J. Scheffauer. Geachtet als Künstler und Bildhauer Geschätzt als Mensch und Biedermann Geliebt als Gatte, Bater und Freund Seine Werke zeugen von ihm Bon unserer Liebe zeuge dieser Stein.

# Philipp Friedrich Hetsch 1758—1838

Vom Bater, dem Stadtzinkeniften, Hoforganisten und Hofmusikus Christian Beinrich Hetsch in Stuttgart, für seinen

eigenen Beruf bestimmt, ging der am 10. September 1758 geborene Sohn, der mehr Freude am Zeichnen hatte, ohne Wissen der Eltern im April 1773 auf die Solitude, um unter Guibal und Harper sich zum Maler auszubilden. Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wurde er im Dezember 1780 als Hosmaler mit 800 Gulden Besoldung (500 aus der Ressidenzbaukasse) auf zwei Jahre nach Paris geschickt. Hier wirkte besonders David auf ihn, mit dem er später, 1785 bis 1787, wieder in Rom zusammen war. Dann lehrte er

an der Stuttgarter Afademie bis zu ihrer Aufhebung, ging 1795 nochmals nach Rom, wurde 1798 Hofmaler und Galeriedirektor in Stuttgart. heiratete 1800 eine Tochter des Oberbaudirektors Fischer und nach der baldigen Auflösung dieser Che die Tochter eines Kammerrats Scholl. Seine Amter gab er, mit dem Hof zerfallen, schon 1816 auf und lebte trübsinnig zurückge= zogen und untätig bis zu feinem späten Singang, 31. Degember 1838. Seine Gemälde



Ph. Fr. Hetsch

aus der antifen Sage und Geschichte und seine Bildnisse verraten den vorzüglichen Zeichner und, namentlich die letzteren,
ein seines Farbengefühl. Wintterlin hält für möglich, daß
der Einsluß Schillers Hetsch noch in der Afademie von der
Landschafts zur Geschichtsmalerei überzugehen veranlaßte.
Der junge Dichter hat den jungen Maler schon auf der Solitude geschätzt (siehe Atel S. 306), wie auch Hetsch von Schiller
das artige Urteil fällte: er ist gutherzig, lustig und dichtet
gern. Später hat Schiller in Briesen aus Ludwigsburg und
Stuttgart 1793 f. an Körner, der Hetsch in Dresden kennen
gelernt hatte und von ihm rühmte, daß er über Kunst gut

zu sprechen wisse, den Maler etwas fühl behandelt, aber 1804 dem Berleger Cotta zum Zeichnen eines Titelbildes für den Tell vorgeschlagen. 302

# Diktor Beideloff 1757-1816

Der Sohn eines natürlichen Sprößlings des Kurfürften von Hannover, nachmaligen Königs von England, Georg I., Roseph v. Heideloff, Hofbildhauer und Maler in Bonn und Mainz (1677-1772), ist der Stammvater einer ziemlich gablreichen Rünftlerfamilie. Giner von Josephs Söhnen, Karl Beibeloff, war Maler und Hofvergolder in Stuttgart, als folcher unter anderem verwendet an dem "Erziehungshaus", bas Herzog Karl 1772 auf der Solitude für fein Knabeninstitut baute. In dieses wurde der zu Stuttgart am 29. Juni 1757 geborene Cohn des Vergolders, Viftor Wilhelm Beter, am 21. Oftober 1771 aufgenommen. Anfangs, wie es scheint, zum Militär bestimmt, 303 erwarb er sich aber als Schüler Guibals und Harpers 1776, 1777 und 1778 Preise im Malen und Zeichnen. Schon 1779 wurde er mit Hetsch in Hohenheim als Deforationsmaler, auch von Guibal, gleichfalls mit Hetsch, beim Malen des Deckengemäldes im Speisesaal der Akademie in Stuttgart verwendet. Un demfelben Tage wie Dannecker, Scheffauer und Hetsch, am 15. Dezember 1780, ift er als Hof= theatermaler aus der Karlsschule entlassen worden. Er hatte in dieser, wie Dannecker als "meist luftig" bezeichnet, sich des vertrauten Verkehrs mit Schiller zu erfreuen, wovon er durch bas befannte Bild, wie der junge Dichter seinen Kameraden im Bopferwald über Stuttgart Szenen aus den Räubern vorlieft, Kunde auf die Nachwelt brachte. Biktor Beideloffs Sohn Karl, der die Stizze des Baters für die Zusammenfunft der "letten Fünf" an Herzog Karls Geburtstag 1856 genauer ausführte, 304 hat sie, wie wohl anzunehmen ist nach Mitteilungen des Urhebers, in breiter Darstellung erläutert, 305 die sich in folgendem zusammenfassen läßt: Auf der Rrankenstube, wohin Schiller mit seinen Kameraden Dannecker, Hoven, Kapf, Heideloff und Schlotterbeck gebannt war, arbeitete er eifrig an den "Käubern", wobei er sich von dem bereits in der Theatermalerei geübten Heideloff in doppelter Hinsicht unterstützt sah: in der bühnentechnischen Gestaltung dieses seines ersten dramatischen Versuches, sowie darin, daß ihm jener, gegen das Verbot, im Krankenzimmer zu arbeiten, die Nachssicht des Krankenwärters erwirkte, der in Heideloffs elterslichem Hause bekannt war. Nach erfolgter Genesung benützten

die oben genannten, in den Plan eingeweihten einen gemeinsamen Spaziergang auf den Bopser an einem Sonntagmorgen im Mai, sich tiefer in den Wald abzusondern, wo Schiller unter einer Föhre die um ihn gelagerten Freunde durch Vorslesen aus seinem frastgenialischen Drama tief bewegte. Man hat die bevorzugte Stelle, welche Heideloff sich selber auf dem Bilde gegeben, und die Aussage des Sohnes von



B. Seideloff

dem Einfluß des Vaters auf die Anfänge der dramatischen Laufbahn Schillers wohl mit Unrecht beanstandet: 306 Eitelkeit führt nicht notwendig auch zur Unwahrheit.

Vom Herbst 1782 an war der junge Hoftheatermaler mit seiner Gage von 400 Gulden zu seiner weiteren Ausbildung nach Paris und Rom beurlaubt und hat dann daheim, als Hofmaler und Professor mit 800 Gulden Besoldung, mit Ersfolg "dem herrschenden barocken Stil entgegengearbeitet und eine vernünftigere Kunstform eingeführt". <sup>307</sup> 1789 weilte er nochmals in der französischen Hauptstadt. <sup>308</sup> Später arbeitet er in Beimar. Thouret, von Goethe 1797 in Stuttgart entbeckt und für den Umbau des Beimarer Residenzsschlosses empsohlen, zog in den Jahren 1798 ff. mit dem Bildhauer Ispoi und den Stukkatoren Friedrich und Hoffmann öfters auch den Maler Heideloss zu den dortigen Arbeiten bei. <sup>309</sup>

Er hat dann nicht mehr lange wirken dürfen, da er das Augenlicht fast völlig verlor und bei König Friedrich, wie der Sohn, schwerlich mit Grund, behauptete, durch Danneckers Schuld, in Ungnade fiel. Bald auch feiner Penfion beraubt, 310 ift er 1817, am 11. Mai gestorben. Unter dem, was von ihm veröffentlicht worden, erhalten seinen Namen am nachhaltigsten ein Blatt: die Jagd am Bärensee (1782) und die nach seinen Aguarellen von Duttenhofer dem älteren, b'Argent, Schöpflin und andern geftochenen vierzig Blätter 311 S. Happs von Schiller gerühmter Beschreibung des Hohenheimer Schlofgartens in Cottas Taschenbuch für Naturund Gartenfreunde 1795 ff. Auch Biktors Cohn, Rarl Alexander Heideloff, 1788—1865, lebt, mehr als durch feine meift unglücklichen Baurestaurationen, durch einige seiner Beröffentlichungen fort, insbesondere das schöne Werk: Die Runft des Mittelalters in Schwaben, mit der Fortsetzung: Baudenkmale aus Schwaben (Stuttgart 1856 ff.).

### Christian Iakob Schlotterbeck 1757-1811

Durch Heideloffs Bild der Räubervorlefung (S. 313) als Jugendfreund Schillers nachgewiesen, ift Schlotterbeck mit



C. J. Schlotterbeck

manchen seiner Genoffen, auch den größ= ten, Dannecker und Gotthard Müller, ein Zeuge für den Umschwung, der durch die Aufhebung der Karlsschule 1794 zum Nachteil des württembergischen Runft= betriebs eingetreten ift: 311 der anerkannt tüchtige Maler und Hoffupferstecher mußte sich mit einer Privatschule durch= helfen und zulett froh sein, als Schloß= permalter in Böblingen seinen Lebens= unterhalt zu finden.

Der Sohn eines Maurers, war er in diesem Städtchen am 23. Juli 1757 geboren. Herzog Karl foll ihn nach feiner

Weise von der Straße weg mit in seine Atademie auf der Solitude genommen haben, als der Junge dem Fürsten mit einer lateinischen Ansprache ein Ölbildchen: Sirsch in dichtem Baumschlag überreichte. 312 Seit April 1774 Zögling der Schule, wurde er 1781 oder 1782 Angestellter der herzog= lichen Rupferstecher- und Rupferdruckanstalt bei der Afademie, mit 300, später 250 Gulden Jahresgehalt und der Sälfte, später zwei Drittel des Breises, um welchen jede gestochene Platte von dem Vorstand der Anstalt, Professor Gotthard Müller, angeschlagen wurde — gewiß ein fümmerliches Dasein, wenn nach einer vorliegenden Rechnung in fast anderthalb Jahren nur für 836 Gulden Arbeit aufgetragen und geliefert wurde. 313 Da in der folgenden Kriegszeit der Erwerb noch geringer wurde, zog der "Hoffupferstecher" 1796 oder 1797 mit Beib und Kindern nach seiner Baterstadt, wo er den Gnaden= posten eines Schloßfastellans erhielt und schon am 15. August 1811 gestorben ist. 314

\*/-

Als die Urheber des Zerwürfnisses zwischen Schiller und Scharffenstein kennen wir aus dem leidenschaftlichen Abschiedsbrief des ersteren die Kameraden Boigeol und Grub, denen mit seinem Spott über den jungen Dichter in einer "groben, nicht ohne Wit erfundenen Posse", der "französisch gebliebene" Landsmann Boigeols und Scharffensteins, Masson, vorangegangen war (S. 150). Dabei wird geslegentlich auch Gegel erwähnt.

#### Peter Konrad Mallon 1758—r. 1820

Mit dem ersten größeren Trupp junger Mömpelgarder, die im Mai 1771 auf die Solitude eingeliesert wurden, kam auch des chatelain (Kastellan) de Dannemarie, greksier (Schreisber) de seigneurie de Blamont, älterer Sohn, dreizehn Jahre alt, evangelisch, ein naher Berwandter Grammonts (siehe unten), in die Militärpslanzschule. Er erhielt 1774, in welchem Jahr er nur noch eine "arme Mutter" hat, 1776, 1777 und

1778 Preise im Fechten, heißt 1778 Leutnant und wird am 27. September 1779 als folder "ausrangiert". Schiller will nach dem 1774 für den Berzog aufgesetzten Bericht über die Abteilungsgenoffen mit Maffon nur wenig befannt geworden fein, 315 während dieser über jenen leichthin urteilt: il ne manque pas d'esprit, mais son humeur mélancholique le rend peu sociable; il me paroit fort apliqué et avoir du gout pour la Poësie. 316 Im Adregbuch finden wir Maffon als Leutnant im Nicolaischen Artillerieregiment 1785 zum letten Male. Er ging nach Rußland, wo er es zum Oberst brachte und die Tochter eines Generals Melissino heiratete. auch seinem Bruder, dem Dichter Charles François Philibert Maffon (1762-1807), eine Stellung verschaffte. Von Kaifer Baul mit seinem Bruder ausgewiesen, ließ Beter Konrad fich in Banreuth nieder, wo feine Schwester wohnte, nachdem sie Erzieherin der Prinzeffin Ratharine von Bürttemberg, späteren Königin von Weitfalen, gewesen war. Später scheint er nach Erlangen gezogen zu sein, von wo er 28. Dezember 1816 an ben ehmaligen Schulfreund Scharffenstein, der ihm "intereffante Fragmente" (seine Jugenderinnerungen?) geschickt hatte. einen französischen Dankbrief richtete. 317 Darin politisiert er über Mömpelgard, Preußen, den "langen Darm von Memel bis Saarlouis, den der nächste Sturm zerreißen werbe", den Bundestag u. s. w. Quant à la littérature elle n'offre rien d'interessant. Nulle part de l'Allemagne ne produit que des sonnets, des nouvelles, de petits romans, des drames médiocres et un déluge de pamphlets politiques. Nous avons quelques milliers de législateurs et fabricateurs de constitutions - chaque Magister en fait une ou deux. Schlieflich bittet er um Nachricht über die Freunde in Stuttgart, wenn Scharffenstein dahin fomme. Maffon mar felber unter die Dichter gegangen: 1815 erschien zu Rürnberg ein Epos von ihm: Les Sarrasins en France, nachdem die faiserliche Zensur den Druck mehrere Jahre hingehalten hatte, weil der Berfaffer fich weigerte, die verlangten Anderungen vorzunehmen. Er foll gegen 1820 gestorben sein. 318

### Georg Friedrich Boigeol 1756—1843

Der Kaufmannssohn aus Hericourt in der Grafschaft Mömpelgard, Georg Friedrich Boigeol, geboren 29. Dezem= ber 1756, trat am 24. Dezember 1773 in die Militärafabemie auf ber Solitude ein, um die Rechtswiffenschaft ju studieren, erhielt 1778 Preise im württembergischen Privat-recht, in der Diplomatif und der englischen Sprache und wurde am 15. Dezember dieses Jahres entlassen, um die Stelle eines Sefretärs bei der Regierung in Mömpelgard anzutreten. Im württembergischen Adreffalender finden wir ihn letztmals 1797 unter den Mömpelgarder Sefretären als procureur général, ajoint avec le rang et caractère de conseiller de Régence actuel. Im August 1805 wird er im württembergischen Departement der auswärtigen Angelegenheiten als Geheimer Legationssekretär, mit Rang und Charafter eines Reheimer Legationsjetretär, mit Rang und Charatter eines Resgierungsrats und einer Besoldung von 1000 Gulden, "zur französischen Korrespondenz und Aufsätzen, auch andern seinen Fähigfeiten angemessenen Arbeiten bei den Balleyen des chursfürstlichen Staatsministerii und Geheimen Rats" angestellt und "ihm als Entschädigung seines Berlustes pro praeterito für rückständige Besoldung und Emolumente eine Aversalsumme von 10000 Livres verwilligt". Seit 1805 verheiratet mit der Tochter eines Expeditionsrats und württembergischen Pflegers in Eßlingen, <sup>319</sup> nahm er, 1817 in den Ruhestand versetzt und von der Frau schnöde betrogen, <sup>320</sup> seinen Aufentshalt an verschiedenen Orten, in Straßburg, wo seine Söhne ftudierten, in Besançon, Genf, zulett in Bafel, wo er im siebenundachtziasten Lebensjahr am 17. Februar 1843 gestorben ift. 321

Schiller hatte auf der Solitude den Sechzehnjährigen als Menschen, Christen und Freund besonders günftig beurteilt, 322 dann aber von ihm, wie von seinem Landsmann Scharssenstein, als fühlen Kritifern und vermeintlich Treulosen, sich in besweglichem Schreiben mit schwerem Herzen abgewandt. 323 Auch

von Boigeol, wie von Scharffenstein, nicht für immer: wir wissen durch Betersen, daß Schiller jenem die Sandschrift feiner erften akademischen Rede geschenkt hat (S. 204), und mit einem Brief, der freilich nicht beantwortet wurde, aus Paris, 1. Oftober 1795, wollte Boigeol sein Andenken bei dem Dichter erneuern. 324 Auch an Scharffenstein machte sich der Landsmann wieder. Im Nachlaß des Generals liegt ein französischer Brief Boigeols, aus Stuttgart 1. Mai 1813, mit welchem er ihm eine Karte von Deutschland in fünfundzwanzig Blättern schieft, die jest, da der Kriegsschauplat in diesem großen Gebiete fei, beffer fich in Scharffenfteins als in feinen Sanden befinde. Er dankt dem Freund für einen einst ihm erwiesenen Dienst und für die Erneuerung des Andenkens und fährt dann fort: er sei aus Frankreich, wo er als Richter ganzlich parteilos gewirft, nach Württemberg zurückgekommen mit ber Hoffnung, alle seine alten Freunde auf der Seite des Königs und der Regierung zu finden, und er habe von der Bflicht, zu dieser zu stehen — das wird in langer Deklamation auß= geführt — als Angestellter im auswärtigen Ministerium sich doppelt überzeugt. Aber er lebe als Fremdling in dem Lande, in welchem die Interessen sich auf den Nuten beschränken. Er wünscht darum eine Bereinigung aller Aufgeklärten und Berftändigen zur Beförderung der Humanität — wie er deutsch hinzufügt: "eine Gesellschaft von Menschenrettern" — und schließt: "ton dévoué et vrai ami B." Ganz der richtige französische Legitimist und Freimaurer!

### Andwig Kriedrich Grub 1760-1818

Im Juli 1788 schrieb der junge Ferdinand Huber, Le= gationssekretär in Mainz, an Körner: "Ein hübscher Auftritt, den ich dieser Tage gehabt habe, wird mir Stimmung geben, bald an Schiller zu ichreiben. Gin Postfommiffar aus Röln, ben ich eine halbe Viertelftunde in Koblenz im Gafthofe ge= sprochen hatte, erfannte mich hier an einer table d'hote wieder,

und da wir nebeneinander fagen, hielten wir's beide für Pflicht, miteinander zu reden. Im Gespräch fam's heraus, daß er ein Schwabe wäre, ich fragte ihn, woher? Aus Stuttgart. Db er auf der Afademie studiert hatte? Gehr lange. er Schillern fannte? Sehr gut, und da sprang er beinahe auf, um zu wissen, was mich zu der Frage veranlaßte. Nun fam's heraus, daß er zu dem engern Ausschuß der Afademie gehört hatte, von dem uns Schiller so oft erzählt hat, wo er seine Gedichte herumgehen und fritisieren ließ, die das Repertorium, die Anthologie und andere Sachen miteinander herausgegeben hatten. Ich nannte ihm die Namen der übrigen Glieder dieses Klubs, deren ich mich aus Schillers Erzählungen erinnerte, so daß der Mensch halb toll vor Freude murde und mit Tränen in den Augen und dem ganzen Ausbruck des schwäbischen reinen gutmutigen Enthusiasmus mir beftandig die Sande dructte und fein Entzucken nicht genug ausdrücken konnte. Dieses so mahre, so ungekunftelte Bild der wieder auflebenden Erinnerung an Jünglingsjahre rührte mich sehr. Der Mensch hatte zu jener Zeit sich mit Literatur, mit Idealen beschäftigt, nun lebt er schon lange in trockenen Arbeiten und um und um von Barbarei und Erbärmlichkeit umgeben; weil ich ihm die alten Freuden lebhaft wieder ins Gedächtnis rufte, war ich ihm ein Engel vom Himmel, ich machte mir und ihm die Freude, alle die fleinen Buge wieder aufzusuchen, deren ich mich von Schillern her erinnerte. Rurg ich habe, seit ich Euch verlaffen habe, feinen schöneren Augen= blick gehabt. Ich habe ihm versprochen, ihn in Köln zu be= fuchen, das nur drei Meilen von hier ift, und ich werde es halten, wenn ich nur irgend Möglichkeit finde." 325

Hober benachrichtigte von dem Zusammentreffen auch Schiller, der etwas frostig antwortete: "Des akademischen Freundes, den du in Bonn aufgetrieben hast, erinnere ich mich recht gut; aber besonders liiert waren wir niemals. Er machte den Weichling in der Akademie und unsere Wege gingen nicht zusammen. Da er aber" — fährt er, von der Erinnerung doch bewegt fort, — "darin grau geworden ist

wie ich und alle ihre Epochen mit mir hat werden und endigen sehen, so hat uns die Gewohnheit oder die Zeit einander so ans Gedächtnis hingenagelt, daß es für eine Espece von Kameradschaft gelten fann. Alle akademische Freundschaft und so alte vollends haben ihren Wert bei mir." Der also in Schillers Briefwechsel Fortlebende mar der Grub, dem Schiller im Bericht an den Herzog 1774 ein besonders gutes Zeugnis ausgestellt hatte, 327 dann aber in jenem Abschiedsbrief an Scharffenstein mit die Schuld beimaß, daß biefer ihm entfremdet wurde: 328 . . . "wie sehr du mein Herz geplagt, daß du dich so hinter Grub gemacht haft. Du weißt und sollteft, konntest auch wohl wissen, warum ich auf den Menschen nichts halte, er ift bojen Bergens und fleinen Bergens! Sollte er dein Freund sein, der, den viele meiner Kameraden flieben. ber ift an der Geite deffen, der mein Einziger sein will? Mein Ginziger geht an ber Seite meines Berhaften?"

Schulfeindschaften währen selten lange. Im Berbft 1784 finden wir Schiller und Grub in Mannheim in freundlichem Berfehr, und da letzterer rasch nach Rothenburg ob der Tauber abgerufen ward, schreibt er von da aus an den Dichter einen burch das schöne Buch von Speidel und Wittmann bekannt gewordenen Ergebenheitsbrief, erbietet sich, für die Rheinische Thalia in der frankischen Gegend, sowie in Regensburg, München, Mugsburg, wo er "mit den beften, aufgeflärteften Röpfen in genauer Verbindung stehe", Liebhaber zu werben; auch möge sich Schiller nur an ihn wenden, wenn er etwas mit den Reichsposten abzumachen habe; und schließlich will er den Namen des jungen Dichters fogar in Stalien verbreiten; furz, der Taxissche Commissaire de la révision des postes impériales wäre glücklich, wenn er dem Mannheimer Theaterpoeten einen Dienst erweisen fönnte. 329

Was wissen wir nun von dem Reichspostmann? 330 Berzog Karls fatholischer Kammerdiener Andreas Grub hatte von feiner Chefrau Luise Barbara, Tochter des Kaiserlichen Reichs= posthalters Speidel in Knittlingen, vier Sohne, wovon die zwei älteren in Stuttgart geborenen ben Berzog felbst und

andere hohe und höchste Berrschaften zu Taufpaten hatten. Der Kammerdiener erhielt 1762 das Amt seines Schwieger= vaters in Knittlingen, starb aber schon im Mai 1766. Um 7. April 1773, drei Monate nach Schiller, murden feine älteren Cohne, Ludwig Friedrich Johann, geboren 3.4. Januar 1760, und Philipp Friedrich, geboren 11. Dftober 1762, in die Militärpflanzschule aufgenommen, mahrend gleichzeitig ihre Mutter mit der Posthalterei in Knittlingen begnadet murde; fie ging im folgenden Jahr eine zweite Che mit dem Saushofmeister des Geheimenrats v. Gemmingen in Beilbronn, Rauzmann, ein und starb, von ihm getrennt, 1790. Von ihren Söhnen trat der jüngere schon im August 1774 auf der Solitude wieder aus, Ludwig Friedrich aber studierte eifrig die Rechtswissenschaft, erhielt 1775 und 1778 Preise in Geometrie, romischem Recht und Beraldif, lieferte 1779 eine Probeichrift De fatis ordinis succedendi in feuda legitimi und verließ die Afademie im Herbst 1780. Nachdem er eine Zeitlang Baraftat (Hauslehrer) in Frankreich gewesen, 331 trat Grub für lange Jahre in den Fürstlich Thurn und Taxisschen Postdienst ein. 1784 ift er Post- und Kommissionsaftuar in Regensburg; 1785 wird der Post="Kommis" von Schweinfurt Offizial bei dem neu errichteten Postfom= miffariat Köln, 1789 abjungierter Postfommiffarius mit 400 Gulden Gehalt, die bald auf 500 und 1792, als ihn der Herzog von Württemberg zum Residenten in Röln ernannte, auf 700 Gulden erhöht werden. Grub heiratet 1793 eine Tochter des verstorbenen Hoffammerrats v. Mastiaux in Bonn, Mündel des furfolnischen Geheimenrats v. Belger. Neben seinem Postdienst ift der mit "vorzüglichen publizifti= schen und juridischen Kenntnissen" ausgestattete - schon 1786 erichien von ihm eine Schrift: Über einige Reichsstädte Deutschlands, ein Wort zu seiner Zeit geredet von einem Staatsbürger 332 - zeitweise bei ber furpfalzbanerischen Regierung in Duffeldorf tätig, wird auch zum furfürstlich= mainzischen Hofrat ernannt und daraufhin wirklicher und referierender Hofrat mit Git und Stimme bei der fürstlichen

Generalpostdireftion Regensburg und der ansehnlichen Befoldung von 1970 Gulben. 1805, nach erfolgreicher Unterhandlung am furbadischen Sof in Karlsruhe, findet der Sof= rat Unftellung bei Geheimer Kanzlei zur Beratung und Bearbeitung der wichtigeren in das Publico-politicum, das Archiv= und Registraturwesen einschlagenden Gegenftande. 1806 sucht ihn die württembergische Regierung für den Staatsdienst zu gewinnen, ebenso 1808 die banerische, als er in München wegen des Abergangs ber Poft an ben Staat zu verhandeln hatte. Da er im Dezember 1810, mit Bei= behaltung des Charafters, nach Gisenach als Postfommissär versett werden soll, nimmt Grub im Januar 1811 feine Ent= laffung mit 2400 Gulden Penfion und 500 Gulden Extragratififation, gegen die Berpflichtung, sich zu Berschickungen und Geschäften, "wie Wir es angemeffen finden", perwenden zu laffen; er zieht mit Erlaubnis des Großberzogs von Baden nach Bruchfal, später nach Karlsruhe. Un letterem Orte wird er 1814 Oberpostdireftor, geht im Juli 1816 mit Staatsminifter v. Bercheim "zum Badgebrauch nach Baden bei Raftatt" und ftirbt in Karlsruhe 18. Oftober 1818. 333

# Friedrich August Leopold Gegel 1760- . . . ?

Der Pfarrerssohn Georg Jakob Gegel von Diefenbach bei Maulbronn war als Landfriegstaffier in der unseligen Montmartinszeit deren Werfzeug und Opfer geworden, 334 hatte Herzog Karls Gunft und Ungunft reichlich erfahren und end= lich dem Geheimen Rabinettsefretar Feuerlein seine Stelle abgefauft, ohne sie je antreten zu dürfen, als der Fürst, wohl in einer Unwandlung von Mitleid, am 9. Mai 1772 zwei Sohne Gegels und feiner Chefrau, Charlotte Megler von Obereflingen, in die Militärpflanzschule aufnahm. Der ältere, Friedrich August Leopold, geboren Stuttgart 14. Februar 1760, studierte Ramerale und erhielt 1773 und 1775 Preise in der Religion, lateinischen Sprache und für die Conduite, während der andere Mediziner wurde. Jener verließ die Afademie am 29. September 1780, um zunächst einer der vielen schwäbischen Hosmeister im Austand zu werden.

Gegel war als solcher sechs Jahre im Hause eines Herrn Poietevin zu Montpellier und wurde bald Mitglied der dorstigen société royale des sciences. 1787 übernahm er die Stelle des gouverneur du fils de M. le Vicomte de Polignac in dem nahen Mezouls und schrieb von da am 12. August dieses Jahres 335 an den "wertesten Freund, verdienstvollen Mann" Schiller, daß er seine Räuber, die auch ins Französsische überssetzt seien, sowie Kabale und Liebe rühmen höre, auch in

einem Prospektus (aus der Thatia) lese, daß die Räuber ihm viele Feinde und Versfolger zugezogen haben. "Wer konnte wohl sich einbilden, daß jenes Schauspiel, von dem wir ehemals öfter miteinander auf dem Krankenzimmer gesprochen, dir so viel Verdruß bringen würde? ... Wenn ich dir zu etwas in Frankreich dienen kann, so schreibe mir es; ich habe ziemlich Freunde hier zu Lande, selbst zu Paris. Dein Schicks



Gegel um 1780

jal interessiert mich außerordentlich, ich kenne deine Tenkungsart, dein Herz; deine Einbildungskraft ist brennend und seurig, dein Herz ist edel . . . . Gienach ist dieser ältere Gegel nicht bloß dersenige, der Schiller dem Herzog als sehr verträglich, ausnehmend befähigt und fleißig, mit großem Hang zur Dichtkunst rühmt, 336 während Schiller ihn zusammen mit August Hoven als noch jugendlich unüberlegt, fürwizig, versänderlich schildert 337 — er ist auch ohne allen Zweisel der, wohl durch Verwechslung mit dem Ausseher Göbel so genannte, Gebel, an dessen Vett in der Atademie Schiller unter dem Gelächter der Kameraden mit dem stärkeren Scharssenstein sich messen mußte, 338 was mit Veranlassung des Zerwürsnisses der beiden Freunde wurde.

Bei ben Uften ber Karlsschule im Stuttgarter Staats= archiv liegt, als für uns lettes Lebenszeichen Gegels, ein

frangösischer Brief von ihm an den Intendanten Seeger aus Wien, 6. November 1793, worin er den Tod feines Wohltäters Karl Eugen umfo schmerzlicher beflagt, als er Sein Wohlwollen par un sort fatal verloren habe. Ein Bruder, Gottlob Friedrich Gegel, der junger als die beiden Rarls= schüler war, ift 1813 als Bau- und Gartenkassier in Ludwigsburg gestorben, ohne Nachkommen, von denen wir näheres hätten erfragen fönnen.

\*

Nun noch ein Dutend Namen, die in Schillers Jugend= geschichte begegnen und deren Träger teilweise nur durch diese bekannt geblieben find, allesamt aber in ihr späteres Leben das erhebende Bewußtsein mitgenommen haben, Zöglinge der Hohen Karlsichule und Genoffen des unfterblichen Schiller gewesen zu sein.

Armbrufter. In Senbolds Neuem Magazin für Frauenzimmer Mai 1787 stand ein Gedicht: "Menschenleben. Nach J. J. Rouffeau", mit bem bekannten Bers:

> Trägt der Anabe feine erften Sofen, Steht schon ein Bedant im Sinterhalt, Der ihn hudelt, ha! und ihm der großen Römer Beisheit auf den Rücken malt.

Dieses Poem hat Boas in seinen Nachträgen zu Schillers Werken und haben ihm nach spätere Biographen und Sammler als Schillerisch veröffentlicht, bis Boas selbst in dem nach seinem Tode von Malgahn herausgegebenen Buch: Schillers Jugendjahre 339 den Frrtum berichtigte mit der Vermutung: "Armbrufter gehörte zu den Stuttgarter Jugendbefannten von Schiller, darum intereffierte fich diefer vielleicht für das Gedicht und nahm eine Abschrift davon, bei welcher Gelegenheit er zugleich den Text ein wenig glättete. Die Schillersche Abschrift mag fpater einem anderen Freunde des Dichters zu Banden gefommen und durch ihn, im guten Glauben, dem Morgenblatt (1810, Rr. 252: Kurze Schilberung des menschlichen Lebens. Von Schiller in feinem fechzehnten Jahre gedichtet) übergeben worden fein." Sonft ift von Beziehungen Schillers zu Armbrufter nur noch bekannt, daß letterer Beiträge zu Stäudlins Mufenalmanach auf 1782 geliefert und Schiller in seiner bekannten Rezension im Birtembergischen Repertorium der Litteratur 340 einige Epigramme gelobt hat, mit dem Anfügen: "Armbrufter ist ganz ohne Bildung, aber er verdiente gebildet zu werden."

Auf der Solitude, wo der am 1. November 1761 in Sulz am Neckar geborene Johann Michael Armbruster 1775, gerade vor dem Umzug der Anstalt nach Stuttgart, als Gärtnerlehrling einsetreten, und später in Stuttgart, von wo er 1779 als Gärtner nach Hohenheim gekommen ist, wird er schwerlich viel Verkehr mit dem zwei Jahre älteren Mediziner Schiller gehabt haben. Er wurde noch in dem genannten Jahr 1782 Sekretär bei Lavater in Zürich, dessen physiognomische Fragmente er im Auszug herausgab. 1786 ging er nach Konstanz, von da als österreichischer Polizeikommissär nach Freiburg im Breisgau, 1801 nach Wien, wo er im solgenden Jahr Zensor, 1805 Hosserteit wurde. Kränklichkeit und andere Bestümmernisse trübten bald sein Leben, dem er am 14. Januar 1814 durch einen Schuß ein Ende machte.

Bak. "Beschreibung der Hohen Karls-Schule zu Stuttgart. In eigenem Druck und Verlag. 1783" — nennt sich die älteste, recht gute Beschreibung, die, veransaßt durch mancherlei literarische Ansgriffe auf die Unstalt, noch immer ihren Wert hat. Ihr Versasser war der junge Prosessor der Institutionen, des Völkers und Kriegss

rechts, August Friedrich Bak, von dem wir uns aus Professor Abels Leben ersinnern, daß er im November 1783 Schiller in Mannheim auß angenehmste überraschte—"Baz, ein anderer Freund von mir", wie Schiller an Henriette Wolzogen schrieb, 341 "ein Jugendfreund Schillers", wie Abel ihn in seinen späteren Aufzeichnungen nennt.

Bat war zu Regensburg am 14. Januar 1757 geboren als Sohn des schwedischvorpommerischen Reichstags-Gesandtschaft-Sefretärs Karl Bat und der Sophie Obermeyer, Tochter eines markgräslich-ansbachischen Beamten in Feuchtwangen. "Die Eltern," schreibt er selbst, 342 "erzogen mich christlich und fromm. Mein Bater und



Professor Bay

ein Privatlehrer gaben mir den ersten Unterricht. Ich hatte das Unglück, diesen guten Bater im zwölften Jahre meines Alters zu verlieren. Da meine Mutter keinen Witwengehalt bekam und nicht Bermögen genug hatte, mich studieren zu lassen, so gelang es ihr, durch einen Freund meines Vaters im Jahre 1773 meine unentgeltzliche Aufnahme in die herzoglich württembergische damalige Militärs

akademie zu bewirken." Dort "widmete er sich anfangs dem Krieas= stand", mahlte dann aber das Studium der Rechtswiffenschaft. Seit 1775 Jahr um Jahr mit Preisen ausgezeichnet, 1777 mit v. Mandels= Ioh und v. Breitschwert zum Chevalier des kleinen Ordens ernannt und damit unter die Cavaliers eingereiht, verließ Bak am 15. Dezember 1778 die Akademie als titulierter Regierungsfekretar, mit der Erlaubnis, nach Regensburg ju feiner Mutter und feinem Stiefvater, dem brandenburg-ansbachschen Legationsrat Schnell, zurückzugeben und das dortige mürttembergische Gefandtschaftsarchiv zu benüßen. wogegen er dem Herzog von Zeit zu Zeit ausführliche Komitial= berichte erstatten follte. Gin ihm versprochenes Wartgeld von 100 Gulden wurde, wie es scheint, nie ausbezahlt; die Hoffnung auf eine schwedische Gesandtschaft-Sekretärsstelle (1781) ober auf Empfehlung nach Rußland durch Herzog Karl (1782) blieb unerfüllt. Da befreite ihn endlich 1783 von schwerem Druck der Ruf auf eine außerordentliche Professur an der inzwischen zur Universität erhobenen Akademie, wo er römisches Recht, Bölker- und Kriegsrecht lehrte und schon im folgenden Jahre Ordinarius wurde. Er verheiratete fich mit der Tochter des Phyfitus zu Regensburg, Dr. Schäffer, Susanna Ratharina, die ihm mehrere Rinder schenkte, von denen ein Sohn (Friedrich Karl Leopold, geboren 1788, gestorben 1856 als Oberft und Adjutant König Wilhelms) und eine Tochter ihn überlebten. Nach der Aufhebung der Karlsschule stellte Berzog Ludwig 1795 Bak als Legationsrat in Regensburg an. 1801 schickte ihn Bergog Friedrich in feiner Entschädigungsangelegenheit nach Berlin, ernannte ihn als Kurfürst 1803 für seine neu erworbenen Lande zum Beheimen Legationsrat bei dem Rabinettsministerium in Stuttgart, 1805 zum Direktor an dem Appellationsgericht und der Regierung in Ellwangen. Bei der Vereinigung der neuen Lande mit Alt= württemberg zum Königreich, 1806, wurde Bat vorsitzender Rat bei dem Oberappellationstribunal in Tübingen, erhielt aber öfters diplo: matische Aufträge und war 1812-1814 Gefandter in der Schweiz, wofür ihn der König zum Staatsrat und Rommandeur des Bivilverdienstordens ernannte. Unter König Wilhelm zuerst Direktor des Appellationsgerichts in Rottenburg, dann Chefdirektor des Gerichtshofes in Tübingen, starb der verdiente Beamte am 10. Februar 1821. Drei Jahre vorher hatte er seinen Lebensabriß mit den Worten ge= schlossen: er ware schon bei einem heftigen und beinahe tödlichen Anfall 1816 und 1817 — mas er hoffe, daß der Fall ftets fein werde - mit der großen Beruhigung gestorben, seine Pflichten als Mensch, Gatte, Bater und Staatsdiener felten und mit kaltem Blute nicht leicht verabfäumt zu haben; festes Vertrauen auf Gott und unerschütterlicher Glaube an sein heiliges Wort werden ihn nie verlaffen und bei der bitteren Trennung von den lieben Seinigen für ihn Trost und süßes Labsal seine. Bah' Nachsommen wurden, als einer altadeligen Familie Frankreichs entstammt, 1838 geadelt.

Duttenhofer. In das zum Besten der Errichtung des Dichterbenkmals in Stuttgart 1837 herausgegebene Schilleralbum schrieb sich der "Oberst Duttenhoser, Oberwasserbaudirektor, ehemaliger Bögling der Karls-Hohenschule und mit Schiller von gleichem Alter" mit dem nicht üblen Bers ein:

Das Gleiche haben wir als Jünglinge gedacht: Der Menschheit, galt es uns, die Wege zu bereiten; Im Reich der Geister hast du freie Bahn gemacht, Ich konnte Straßen nur durch Dorn und Felsen leiten.

Bom Bater, einem seines Amtes verluftig gewordenen Pfarrer, zum Studium der Theologie bestimmt, wurde der am 3. August 1758 (in Oberenfingen am Neckar?) geborene Karl August Friedrich Duttenhofer am 9. Januar 1773, acht Tage vor Schiller, in die Militärpflanzschule als Studiosus juris civilis et cameralis aufgenom= men, an demfelben Tage wie Schiller als Lehrer der Mathematik an derfelben entlaffen, 1782 jum Dottor der Philosophie, der erfte an der neuen Sochschule, freiert, nach Aufhebung der Akademie Ingenieur-Leutnant und Wafferbaudirektor, 1796 Ingenieur-Hauptmann, 1798 Major und Oberwafferbaudirettor, 1803 Mitglied ber Direktionen des Landbaus, des Stragen-, Bruden- und Bafferbaus, 1807 Vizedirektor des Oberbaurats, Oberft, Mitglied der Hofdomanenfammer. Seine Berdienste um die Schiffbarmachung bes Neckars, das Mühlenwesen im Lande, den Brückenbau, die Stuttgarter Bafferverforgung waren anerkannt, zogen ihm aber auch Reid und zeitweilige Krantung zu. Sochbetagt ftarb Duttenhofer in Stuttgart am 16. Dezember 1836. 343 Ein schönes Denkmal hat ihm der Rieler Physiter Christoph Heinrich Pfaff, ehemaliger Karlsschüler, in seinen Lebenserinnerungen (S. 53) geseht: "Duttenhofer war Freund und Lehrer zugleich für mich, einer der edelften Menschen, ich möchte fagen wie aus dem Baradiese genommen, dabei höchst talentvoll. MIS Leutnant befand er fich früher in unangenehmen Verhältniffen, feine spätere Laufbahn war glücklicher: bei feinem großen mathematischen und zugleich praktischen Talente verwaltete er auf eine höchst würdige Beise das Umt eines Bafferbaudirektors für das ganze Land. ... Unfere wechselseitige herzliche Freundschaft dauerte bis an feinen Tod fort. . . . Als ich dem Rufe eines Professors in Riel folgte, bereitete er mich noch durch einen grundlichen Unterricht in der Optik por, wie er denn namentlich in diesem Zweige der

Experimentalphysik eigentümliche höchst bedeutende Forschungen anstellte, die Goethe bei Ausarbeitung seiner Farbenlehre bekannt geworden sein sollen und auf die er angeblich großen Wert gelegt hat."

Gaupp. Am 15. Pluviose An 8, das heißt 5. März 1800, schrieb ein Gaupp, Prof. de Mathém. et de langues étrangères, Rue Cherchemidy Nr. 300 Fbg. Germain à Paris, à Monsieur Monsieur Schiller, historiographe à Saxe Weimar: 344 "Vor zwanzig Jahren kannte ich schon Schiller und genoß damahls seiner mir theuern Bekanntschaft in Stuttgardt. Schiller vollendete seine akademische Laufbahn, als ich sie gleichsam anfing, doch erinnere ich mich noch sehr wohl und mit Freuden, daß Schiller mir wohlwollte und ich unter der geringen Anzahl feiner Freunde, so feines fregen Umgangs genoffen, einer war. Das Berg eines Biedern verschmäht Jugendfreunde nicht, darum will ich hoffen von Schiller erkannt zu fenn." Folgt die Bitte, feine vom erften Germinal ab erscheinende "Decadenschrift, die sich teils mit einer neuen Sprachlehrart, teils mit deutschen litterarischen Artikeln aller Arten abgibt", mit "kräfftigen aber kurzen Bentragen", auch "historischen oder fritischen Bemerkungen über die neuesten deutschen Werke", zu bedenken; schon bediene er sich feiner herrlichen Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. — Nach seinem Kalender (Ausgabe von Müller S. 239) erhielt Schiller den Brief erst am 26. Juni; eine Antwort verzeichnet er nicht.

Der einer Biberacher Familie entstammte Hauptmann im eng= lifch-oftindischen Dienste, Georg Friedrich Gaupp, zog fich nach ehrenvollem Unteil an den Rämpfen, durch welche England den Grund zu feiner Machtstellung in Indien legte, nach Lörrach in Baden zuruck, wo er als Besither einer Spinnerei und Weberei, wie später auf dem von ihm erworbenen Beimbronner Hof bei Pforzheim als Landwirt, durch allerlei Neuerungen und Berbefferungen sich einen Namen machte. Auch Herzog Karl wurde auf ihn aufmerksam, nahm 1773 zwei feiner Sohne, 1778 weitere zwei in die Atademie auf und beehrte den Bater 1779 mit einer Ginladung zu den Festlichkeiten bei Anwesenheit des Herzogs von Weimar und Goethes, worauf 1781 und 1790 noch vier Brüder Zöglinge der Karlsschule wurden. Wie der dritte und vierte 1778 in diese kamen, davon erzählte man sich in der Familie eine echte Rarl-Gugens-Anekdote: Der Bergog besuchte auf der Durchreise mit seiner Franzista den Gauppschen Sof und es nahmen die hohen Gafte ein Frühftuck ein, mahrend dessen die Kinder des Hauses die Ehre hatten, vorgerufen zu werden. Der Fürst unterhielt sich aufs herablaffenoste mit den Söhnen und hob plötlich den Stock in die Sobe, indem er fagte: welcher von euch darüber wegspringen fann, wird in die Akademie aufgenommen.

Dhne fich lange zu befinnen, sprangen beide Bruder unter dem Stock durch. Diese Entschloffenheit gefiel dem Bergog und die Bruder wurden bald barauf Atademiften. Bon ihnen ging der eine, Philipp Fatob, mit einem alteren Bruder, Karl Joseph, 1787 im Rapregiment nach Ufrika: 345 der Schreiber des Briefes an Schiller fann also nur Johann Beinrich Gaupp fein, der, in Lörrach 16. (11.?) August 1765 geboren, am 15. Dezember 1778 in die Akademie eintrat, Jus studierte, 346 1785 in die Stadt ziehen wollte, und als ihm dies verweigert wurde, entwich, 347 aber wieder eintrat und am 15. November 1786 rite die Anstalt verließ. Er wurde, nach gefälliger Mitteilung eines Großneffen, des herrn Major 3. D. Gaupp in Bitten an der Ruhr, laut Familienüberlieferung Professor der Mathematik in Baris und foll dort mit feiner Frau unter dem Fallbeil gestorben sein, mit hinterlassung eines Kindes, das der 1807 aus Indien gurudtehrende Dheim unter Beihilfe einer Schwester, Erneftine de Ferriet in Nancy, jahrelang vergeblich gesucht habe. Sieran wird nach dem obigen nur soviel richtig sein, daß der Professor 1807 schon gestorben oder doch verschollen war.

Grammont. Um 29. August 1771, demselben Tag mit Scharffenstein und zweiundzwanzig weiteren Mömpelgardern, wurde Sofeph Friedrich Grammont, Sohn des Jean Frédéric Grammont, premier ministre dans l'Eglise parroissiale française in Montbeliard, und ber Anne Cathérine née Bouthenot, geboren 11. September 1759, in die Militärpflanzschule eingeliefert. Bei der Vorprüfung an ge= nanntem Tage bezeugt Professor Jahn von ihm: "liest recht gut Französisch, schreibt es ziemlich gut, ist in der lateinischen Sprache wohl gegründet, will die Theologie studieren, auch Zeichnen, die Musique und Mathematic lernen". Der begabte Junge, mit dem Abschiedsprädikat: Benie - recht gut, errang sich Preise im Briechischen (1774), in Algebra und Arithmetik sowie Universalgeschichte (1775), politischer Geographie (1776) und vertauschte später das juridische Studium mit dem medizinischen. Die bedrängte Lage der Seinigen — der Bater bittet 1775, ihm die Beschaffung von Rleidern und Büchern für den Zögling zu erlaffen -, dann der Tod des Baters im November 1779 348 erflären es, daß der, wie es scheint, gart angelegte Jüngling im Sommer 1780 von einem anhaltenden Nervenleiden befallen murde. Die Aften der Karlsschule im Stuttgarter Staatsarchiv geben in den Berichten der Professoren und Randidaten der Medizin, fowie Abels, des Professors der Seelenlehre, ein deutliches Bild nicht bloß des Verlaufs der Krankheit des unglücklichen Sypochonders, sondern namentlich auch einer Für= forge für den Kranken, wie sie umfichtiger, liebevoll eingehender

nicht gedacht werden fann. Schiller war es, der die ärztliche Behandlung des Freundes ins Werk fette. Von ihm verlangte Grammont am 11. Juni 1780 einen Schlaftrunk, und gestand ihm, daß er diese Welt verlassen wolle, worauf Schiller ihn beredete, auf die Krankenstube zu geben, und veranlaßte, daß "die medizinischen Beteranen Tag vor Tag seine Ordonnangen sein follten". Mit Soven, Jacobi, Liesching, Plieninger teilte sich darauf Schiller in die Pflege bes Leidenden und in die tägliche Berichterstattung über ihn, und



J. F. Grammont

feine Rapporte 349 verraten ein beson= ders gutes Urteil und Geschick, den fortwährend mit Flucht= und Selbstmordge= danken Umgehenden zu behandeln.

Die Sorgfalt und Mühe des jungen Seelenarztes wurde schlecht gelohnt. Der Intendant Oberft Seegericheint im Ber= dacht, daß er das Be= gehren des Kranken, au entweichen, beim= lich unterftütze, den letteren mißtrauisch gegen Schiller gemacht zu haben. während Grammont felbst gegen Blieninger es aussprach, daß

er gerade Schiller und Soven, sowie den Lehrern Abel und Rlein, und nur diesen, trauen konne. Freimütig erhob der Gefrankte Ginfprache in einem würdigen Schreiben 350 an den Borgefetten, beffen Antwort leider nicht erhalten ift. Da auch durch den Besuch einer liebenswürdigen Schwefter Grammonts und dann einen Aufenthalt in Hohenheim, wo der Herzog perfonlich fich feiner annahm, endlich eine Badefur in Teinach, von wo ein Dr. Rapff regelmäßige Berichte an feinen "Gerrn Schwager" Leibmedikus Klein fandte, und wo 65 Gulden 19 Kreuzer Kurkoften für den Kranken aufgewendet wurden, keine wesentliche Besserung eintrat, wurde im Oktober an den Dheim Bouthenot in Mompelgard geschrieben, Grammont

folle abgeholt werden. Im November glaubte man, er fonne und wolle doch feine Studien an der Akademie vollenden. Aber als er in einer Nacht fich die Saare abschnitt und darüber einen aans verwirrten Brief an den Intendanten fchrieb, wurden die Ungehörigen endgültig aufgefordert, ihn zu holen, mit der Bertröftung, der Bergog habe ihm bis zu feiner weiteren Berforgung ein Wartgeld von 50 Gulden jährlich ausgesett. Der Dheim wies zur Beimreife, die am 14. Dezember angetreten murde, drei Louisd'or bei "Notter und Comp. in Calb" an. Am 23. Dezember dankte Grammont aus Mömpelgard in einem gezwungenen, aber nicht unflaren Schreiben dem Intendanten, am gleichen Tage bat auch der Leutnant Masson in Ludwigsburg für Grammont und sich als zwei Baifen. Weitere Briefe an benfelben Wohltater, aus Mompelgard vom Marg 1782 und Straßburg, August 1782, besagen nichts Tatfächliches. Im Februar 1783 schreibt der Paftor Imer in Chaur de Fonds an Seeger, feit Martini vorigen Jahres fei Grammont in genanntem Ort und studiere die Musikuhren, deren Bervollkommnung er mit Erfolg anstrebe, was ihn fehr glücklich mache u. f. w. Der Intendant dankt am 9. März, überrascht, daß der philosophische Kopf auch für die Mechanik so geschickt sich zeige. Damit schließen die Karlsschulakten.

Später ging Grammont als Hauslehrer nach Rugland, das infolge der Berheiratung der württembergisch-mömpelgardischen Prinzessin Dorothea (Maria Feodorowna) mit dem Großfürsten-Thronfolger Baul - 1776 - viele Schwaben und Mompelgarder anzog. Abel schrieb 1795, Tubingen 6. Marz, an Schiller: Grammont gebe ihm heute aus Betersburg Nachricht, daß er fich mit feiner Frau in Tübingen häuslich niederlaffen wolle. Es scheint bei der bloken Absicht geblieben zu sein. Dagegen wurde der Halbfranzose 1807 Gouverneur der königlichen Bagen in Stuttgart, und im folgenden Sahre Professor ber frangosischen Sprache am dortigen Bunnasium, als welcher er 29. Dezember 1819 gestorben ift. 351 Seine Gattin, Sufanna, geborne Gaftard, ftarb dreiundneunzigjährig in Stuttgart 1862: pon den Töchtern heiratete die altere, Glife, den Berlagsbuchhändler Beinrich Erhard und wurde durch ihn die Stammmutter der Familien Berlit und Bong; Die jungere, Amene Gugenie, Den Rauf= mann, Landtags= und Parlamentsabgeordneten Friedrich Federer.

Haller. Aus Bauerbach richtete Schiller am 8. Mai 1783 an Henriette v. Wolzogen, die wegen ihrer in die Akademie aufgenommenen Söhne Stuttgart zu ihrem Wohnsitz gewählt hatte, die Bitte, die Seinigen auf der Solitude zu veranlassen, daß sie ohne Verzug seinen Shakespeare vom Leutnant Scharssenstein und seine Räuber vom Akteur Haller abholen lassen, welche Bücher die Gönnerin dann,

famt Briefpostpapier und lange ersehntem Marotto-Schnupftabat vom Raufmann Merklin oder Bailing, auch feinem Porträt vom Scharffenstein, mitzubringen geruhen wolle. 352 Ende 1784 in Mannheim verwendet sich der Theaterdichter in einem Briefchen bei bem Professor Anton v. Klein, Herausgeber des Pfälzischen Museums, für den Magister Haller aus Stuttgart, von dem er eine Poesie in bas Museum aufgenommen habe, daß er ihm zu feiner weiten Reise ins Ofterreichische ein fleines Sonorar für feine Arbeit gewähren möge. 353 Einen schwäbischen Magister Haller hat es um diese Zeit nicht gegeben; der von Schiller empfohlene ist ohne Zweifel fein



J. D. F. Haller

Afademiefreund, eben der Afteur Joh. David Friedrich Saller. Geboren zu Schorndorf am 10. Dezember 1761 als Sohn eines Feldwebels, scheint er beim Eintritt auf der Solitude am 1. Mai 1775 schon etwas von dem Wesen, das ihn hernach fo beliebt machte, verraten zu haben: "Zeigt viele Freimütigfeit," fagt ber Brofessor Harttmann von ihm in seinem Aufnahmezeugnis. 354 Am 15. Dezember 1781 wurde er unter die Hofmusiker eingereiht.

Im Jahre 1779 hatte Stuttgart durch den Herzog endlich ein "beständiges deutsches Theater" erhalten. In dem vom Hauptmann Fischer von Teinach hieher versetten (1802 abgebrannten) Holzbau am Ende der Planie follten die Eleven der Afademie und der Ecole des De-

moiselles nun auch deutsche Vorstellungen geben, nachdem sie schon bisher im Opernhaus (dem 1750 umgebauten Lufthaus, das, 1844 noch einmal zum Hoftheater umgebaut, 1902 abgebrannt ift) italie= nische und frangösische Stude aufgeführt hatten. Fremde fanden die Aufführungen, abgesehen von dem Orchester, mangelhaft. Auch ber einheimische Augen= und Ohrenzeuge Streicher berichtet, 355 man habe nur fleine deutsche Opern aufgeführt, weil "unter allen, welche fich dem Theater gewidmet hatten, fich nur eine einzige Person fand, die wahrhaft großes Talent sowohl für komische als ernsthafte Darftellungen zeigte". Aber diefen einen, Saller, nennt Streicher einen "wahren Sohn der Natur" und meint: "wäre ihm damals das Glück geworden, in einer andern Umgebung zu fein, gute Vorbilder und Beispiele zu sehen, so hatte er einer der besten Schauspieler Deutschlands werden können". Auch die Berichterstatter über die Sahr= hundertfeier von Herzog Karls Geburtsfest 1828, die Haug, Schlotter

beck u. f. w., erinnerten sich mit Hochgefühl der "schönen Abende, die ihnen, um nur das Borzüglichste unter vielem Guten zu er-



Das kleine Theater von 1779

wähnen, der ernste Geist, wie der unerschöpflich heitere Humor Hallers, des Lieblings aller, schuf. Er stand Jssland nahe und hatte den Borzug einer edleren Gestalt und der Vielseitigsteit, denn auch im französischen, italienischen und deutschen komischen Singspiel leistete er Tressliches". So war denn sein früher Tod für viele ein schmerzlicher Berlust; im November 1798 schrieb Frau v. Hoven an Charlotte

v. Schiller: "Daß der gute Haller in Stuttgart gestorben ist, wird Ihnen und Schiller gewiß auch leid getan haben." 356

Kapf. Daß der Regimentsmedikus Schiller mit dem Leutnant Kapf bei der Hauptmannswitwe Bischer im Hause des Professors Balthasar Haug am Kleinen Graben gewohnt und welches Leben sie dort geführt haben, ist uns von Conz und Scharffenstein glaubwürdig

erzählt (S. 20. 153). 357 Schon in der Karlssschule scheinen der Dichter und der Soldat bestreundet gewesen zu sein. Zwar in der Schilderung der Kameraden, die Schiller 1774 für den Herzog entwirft, kommt Kapf, nebst einem Keller, der nicht weiter erwähnt wird, übel weg: er "macht seinen Mitbrüdern mit findisschem Betragen, mit Unverschämtheit Bersdruß und verbirgt ein nicht gar gutes Gemüt, beobachtet am Körper keine gar große Reinslichseit, klagt murrend über sein Schicksal; wendet die guten Gaben, die er hat, nicht löblich genug an, redet von seiner Neigung zum Soldatenwesen großsprecherisch und ers



3. Kapf um 1780

zählt mit Ausführung große Heldentaten, die er begehen würde, wenn er das Glück haben follte, seine Reigung bald befriedigen zu können." 358 Aber auf Heideloffs Bild der Käubervorlesung im Bopserwald (S. 312) ist unter den wenigen Teilnehmern auch Kaps, der also zum engeren Bund zu zählen sein wird.

Franz Joseph Ernestus Antonius Emerentius Maria Kapf war zu Mindelheim im jett bayerischen Schwaben als Sohn des

Mar v. Rapf, Rittmeisters, später Obristwachtmeisters des Schwäbischen Kreises (gestorben 1795), und der Marie Reiffentaler, Burgermeisterstochter von Mindelheim - beide katholisch -, am 15. Januar 1759 geboren. 359 Er trat in die Atademie am 11. Februar 1774 ein, brachte es zu Preisen in Römischen Altertumern (1775), Philosophie und Trigonometrie (1776), Taktik und Kriegsrecht (1778), Ariegswiffenschaft und Fechten (1779), Reiten (1780), wurde 1778 zum Leutnant ernannt und 15. Dezember 1780 aus der Anstalt als Leutnant bei Gableng entlaffen. Rach einem Sahr bat fein Bater, Kapf als Offizier in der Akademie anzustellen, worauf der Intendant erwiderte, es werde hauptfächlich von dem herrn Sohn abhangen, ob er fich diefer Gnade teilhaftig machen konne. 360 Er mar bann wirklich 1782-1784 Aufsichtsoffizier, und bis 1785 Lehrer der Militär= wissenschaften mit einer Besoldung von 156 Gulden neben seiner Leutnantsgage. Auf die bekannten Ausstellungen, welche der Salber= städter Gödlingt nach einem Besuch in Stuttgart und Tübingen in seinem Journal von und für Deutschland 1785 an der Karlsschule machte, glaubte der Artillerift Rapf durch eine "Bombe" antworten zu muffen, ein grobes burschikoses Machwerk, aus dem wir kaum etwas neues über die Ginrichtungen der Anstalt erfahren. Schiller hat den Kameraden in zwei Briefstellen verewigt: im Frühjahr 1781, als er Beterfen mahnte, Bucher für ihn (an die Berzogliche Biblio= thet) um vier bis funf Gulden zu verkaufen und das Geld bald zu schicken - "denn ich und Kapf haben's wirklich verflucht nötig"; und dann aus Bauerbach, 8. Januar 1783, an henriette v. Wolzogen in Stuttgart mit der Klage über eine "Indisfrezion der Sauptmann Bischerin", die "einen etwas übereilten Brief, der so beschaffen war, daß ihn niemand zu Geficht bekommen durfte, einem gewiffen Offizier fommuniziert" habe. 361

Im Sommer 1785 finden wir Rapf mit Scharffenftein auf den Afperg kommandiert. Bon dort schreibt Schubart seiner Tochter Rulie am 5. August: "Dich grußt eine Schaar Menschen: das vortreffliche Sügelsche Saus; Scharfenstein, der Mahler deines Baters [S. 158], Rapf, den du [falfchlich] jum formlichen Atheisten um= schufft und der braf ift, Ringler, Berr v. Scheidle, auch die Mädgen alle auf meiner Erdwarze." 362 Dann noch ein turges, einförmiges Barnisonleben, und es fommt die Beit fur die ertraumten Beldentaten oder doch fur Abenteuer, zugleich die Möglichkeit, feine Schulden zu bezahlen. 363 Unter den Offizieren des zweiten Bataillons des Regiments, das Herzog Rarl an die Hollandisch-oftindische Compagnie verfaufte, ift, als es am 2. September 1787, Schubarts Kaplied singend, von Stuttgart abmarschiert, auch der Leutnant Rapf als Stabshauptmann im zweiten Bataillon.

Bier Briefe, 364 die aus Holland, England und, der lette, vom Rap an die Eltern Rapfs gelangten, laffen uns den Schreiber als einen lockeren Kriegsmann erkennen, der fein Leben ebenfo leicht= hin, mit verbluffender Bahrheit, beschreibt, wie in die Schange schlägt und - genießt, "die Lust aus Bechern trinft". Beitere Briefe brachte der württembergische Feldprediger Gastpar, der 1790 abgelöst wurde, mit, und als daraufhin der Bater Rapf in einem Schreiben an den hollandischen Oberft Knecht nach den Geldfendungen des Sohnes fragte, erhielt er die Antwort, sie seien an den Oberft Wolfsteel in Stuttgart zur Zahlung der Schulden des Kapitans übermacht worden. Die nächste Nachricht war, die Hollandischoftindische Compagnie habe, trot aller Ginsprachen, im März 1791 das Regiment Bürttemberg vom Kap auf ihre Besitzungen in Oft= indien zu verlegen begonnen und dabei sei am 8. August bei der Ausschiffung in Batavia der Stabshauptmann Joseph Rapf ertrunten mitsamt seiner Stlavin, die er sich in der Rapftadt, "14 Jahre alt, nicht schwarz, nicht weiß, sondern schön braun, heißt Abigail", ge= fauft hatte.

Kausler. In jenem Berichte von 1774 an den Bergog über Mitschüler und über sich felbst lobt der junge Schiller an Rausler und Bolff, von denen der erstere zur Kameralwiffenschaft, der andere zur Hiftorie eine Hauptneigung habe (Wolff wurde Beamter beim Rirchenrat und ftarb 1823), ihre edle Gefinnung gegen Gott, den Fürsten, die Borgesetten und Freunde; fie feien gufrieden, still, hoflich, aufrichtig und verschwiegen. Christoph Friedrich Kausler war als Sohn des Pfarrers in Täbingen bei Rottweil geboren am 8. Mai 1760, fam nach feines Baters frühem Tode in das Stuttgarter Baisenhaus und im November 1773 mit dem Zeugnis "eines ber schönften Anaben, der von den Borftehern um seines besten Berhaltens willen vorzüglich geliebet worden", 365 in die Akademie. Bier erhielt er Preise in Statif, mathematischer Geographie, Una-Infis, Mineralogie und wurde im März 1780 "auf Reisen" entlaffen. Er war dann hofmeister bei einem M. de Castelnau zu Rimes in Sudfrantreich, bis er als Professor der Mathematif und des Französischen an die Rarlsschule guruckberufen murde, zu welcher Stelle 1788 auch die eines Beheimen Sefretars der Berzogin Franzista fam. Ihr hatte er fich vielleicht durch eine an ihrem Geburtstag 1787 gehaltene Rede über die Notwendigkeit, junge Loute früher und beffer mit der Natur bekannt zu machen, empfohlen. Alls Profeffor bezog er gange 525, als Beheimsefretar 400 Bulden Befol= dung. 366 Rach der Aufhebung der Akademie übertrug man ihm die Stelle eines Sousgouverneurs, bald die eines Gouverneurs und

Sofrats bei dem Berzoglichen Edelknabeninftitut. "Alls er," teilt Rausler in Gradmanns Gelehrtem Schwaben (S. 279 f.) mit, "1797 eine Reise nach St. Petersburg" — bem Ziel mancher schwäbischen Mathematiker und Naturforscher — "machte, beehrte ihn die dasige Raiserliche Atademie der Wiffenschaften mit dem Diplom eines torrespondierenden Mitglieds, worauf bald nach seiner Buruckfunft das eines wirklichen pensionierten Mitglieds folgte, das er beinahe zu gleicher Zeit mit einem von Göttingen, durch den berühmten Räftner ihm überschickten Diplom eines Korrespondenten der dasigen Gelehrten Gesellschaft erhielt." Kurfürst Friedrich schickte ihn 1805 als Rameralverwalter in das ehemalige Rlofter Ochfenhaufen bei Biberach, von wo er 1813 wieder in den Lehrstand zurücktrat als Brofessor der Mathematik und Physik am Symnasium in Stuttgart. Dort ift er 7. Februar 1825 gestorben. Mit Schiller hatte der alte Karlsschüler 1795 noch einmal angeknüpft, indem er "halb schüchtern, halb zutrauensvoll dem Mann voll Edelmut und Nachsicht und befonders dem unvergeflichen Jugendfreund Betrachtungen, benen nur ihr Gegenstand Wert geben kann", für die Horen anbot. 367

Kolerig. Um 8. Dezember 1782 schrieb Bater Schiller an den Buchhändler Schwan in Mannheim: er habe von dem Sohn einen Brief vom 27. November erhalten; die Furcht desfelben, der Bergog ftelle ihm nach, fei grundlos, der Offizier, der Schiller - in deffen Abwesenheit von Mannheim - durch seine Erfundigungen so in Furcht gesett [daß man den Dichter eine Racht im Balais des Bringen von Baden verstecktel, sei sein Freund, der Leutnant Roserig, gemefen und der Boften des Sohnes in Stuttgart fei ichon längft wieder besetzt. Schiller bat aber noch am 8. Dezember aus Bauer= bach Streicher, ihm zu schreiben, "was sich von dem Offizier, der ihn auffuchte, bestätigt habe". 368 E3 war der einzige noch dem achtzehnten Jahrhundert angehörige Roseriz, der sich in der Offizierlifte bes württembergischen Kriegsministeriums 369 findet: Ludwig Wilhelm, von Pforzheim, wo fein Bater ohne Zweifel der Beheime Hofrat und Landvogt mar, der 1773 einen Sohn August Gottlob Ludwig Friedrich in die Pflanzschule auf der Solitude einliefern wollte. 370 Ludwig Wilhelm wurde vom Bagen 27. Februar 1773 Leutnant, 1784 Adjutant, 1788 Stabshauptmann, 1802 Obristwachtmeister, 1804 Obriftleutnant, 1806 Oberft, 1807 Ritter des Militär= verdienstordens, Generalmajor und Brigadier, 1809 Kommandeur bes genannten Ordens und Generalleutnant, auch Inhaber bes erledigten Infanterieregiments v. Neubronn, 1810 Großfreug bes Bivilverdienstordens, 1813 pensioniert und Rommandant zu Ellwangen, gestorben 4. Februar 1817. Sein Sohn mar der Berschwörer von 1833, Ernst Ludwig Koseriz, Oberseutnant im 6. Reiters regiment zu Ludwigsburg, geboren 1805 in Gaisburg bei Stuttgart, gestorben in Amerika 1838.

Orth. Der in Strauß' Kleinen Schriften fortlebende Kaufsmann und Autographensammler Karl Künzel von Heilbronn hat die Schillerliteratur wie mit vielen sehr wertvollen Reliquien — man erinnere sich nur an den Inhalt des schönen Buchs von Speidel und Wittmann — so mit allerlei Kleinzeug bereichert. Darunter besindet sich das Stammbuchblatt 371 für den Karlsschüler Orth: O Knechtsschaft, | Donnerton dem Ohre, | Nacht dem Berstand und Schneckensgang im Denken, | Dem Herzen quälendes Gefühl. | Zum Andenken von ihrem Freund | J. C. F. Schiller. Der glückliche Besitzer dieser

Parodie auf Klopstocks Ode: O Freiheit, Silberton dem Ohre, Licht dem Verstand und hoher Flug zu denken, Dem Herzen groß Gefühl . . . war Heinrich Friedrich Ludswig Orth. Sohn des Heinrich Karl Philisbert Orth, Senators, später Steuerverwalsters, zuleht Bürgermeisters in Heilbronn, und der Katharine Salome Julie Beigand, geboren 31. Januar 1759 (Staatsarchiv: 18. November 1760), war der Jüngling vom März 1776 bis April 1783 in der Akademie, wo er die Rechtswissenschaft studierte, aber wiederholt mit Entlassung bedroht wurde, 372 ließ sich dann in seiner Vaterstadt als Kanzleis



S. F. L. Orth um 1783

advokat nieder, wurde Mitglied des Gerichts 1789, seiner Stelle entssetzt 14. April 1795 (während sein Vater einige Monate darauf starb) und ist dald danach verschollen. Der Vater sindet sich unter den Deputierten von neun schwäbischen Neichsstädten zur Ginzweihung der neukreierten Hohen Karls-Schule am Geburtstag des Herzogs, 11. Februar 1782; er wohnte der Feier als Vertreter Heilsbronns mit dem Bürgermeister Regierungsrat v. Wacks an, 373 demsselben, der ein Jahrzehnt später dem Hern Hofrat Schiller durch eine Kanzleiperson — vielleicht den Senator Orth — vergnügten Ausenthalt in der Neckarstadt wünschen ließ.

Pfriffer. Was Boas annimmt, Weltrich bestreitet, daß die Gedichte der Schillerschen Anthologie mit der Unterschrift G.: "Auf Chloes Geburtstag", "Lied eines abwesenden Bräutigams", "Der Anterschied" von Schillers Genossen in der Karlsschule, Ferdinand Friedrich Pfeisfer, herrühren, wird wohl nie mehr zu entscheiden sein. Dagegen bezieht sich ganz zweisellos auf ihn die von Schiller

verfaßte und mit der Chiffre Gz. in das Wirtembergische Repertorium aufgenommene Absertigung der Schrift: Nanine oder das besiegte Vorurteil. Aus dem Französischen des Herrn v. Voltaire von Pffr. Stuttgart bei Mäntler 1781, mit dem groben Schluß: "Der Überstetter ist ein — Kameralist und sindet sich also verpslichtet, den vatersländischen Handelsmann mit Makulatur zu versehen." Als der Sohn des Amtsdürgermeisters und Amtspslegers Christoph Friedrich Pfeisser in Pfullingen am 4. Juli 1759 geboren und am 26. Juni 1773 in die Akademie aufgenommen, 374 wo er "anfänglich der Jägerei, nachher dem Kamerale sich widmete," brachte es der strebsame Eleve durch zahlreiche Preise, die ihm später die Akademiekasse und 120 Gulden wieder abkaufte, 1779, gleichzeitig mit Haug, Pfaff und



F. Pfeiffer um 1780

v. Marschall, zum Chevalier des kleinen Orbens, scheint auch für einen guten Stilisten gegolten zu haben, da Schiller und Elwert 1779 mit ihm um den Preis in deutscher Sprache und Schreibart zu losen hatten. Es wurden zwei Prodschriften aus seiner Feder gedruckt: die eine im Dezember 1779, vorzelegt bei der bekannten Anwesenheit der Weimarer Herrschaften, über einen recht zeitzund ortgemäßen Gegenstand: "Bon dem Luzus der heutigen europäischen Staaten"; die andere 1780: "Über die Versicherungs-Anstalten zum Vortheil der Landwirthschaft". 375 Sinträge des Chevaliers in Elwerts Stamm-

buch, deffen erftes Blatt er gleich mit einer fürwitigen Bemerkung verunzierte, zeigen einen gezwungenen Sumor des "natus Pfullingensis, lutherisch, mittlerer Statur, schwarz von Karb und Haar". Pfeiffer verließ am gleichen Tag wie Schiller, 14. Dezember 1780, die Afademie, als Rentkammersekretar mit 300 Gulden Gehalt, wurde 1782 zugleich Lehrer an der Akademie, für englische Sprache, "die er sich durch Fleiß und langen Umgang mit einem Engländer ziemlich eigen gemacht", 376 sowie bald darauf für Landwirtschaft und Technologie. Nach Aushebung der Akademie 1794 bat er um Über= tragung der Stelle eines Lehrers der ökonomischen Wissenschaften an der Universität Tübingen, murde aber Affeffor bei der Rentfammer, mit der Bestimmung, daß, wenn ein neuer Lehrstuhl in der Rameralwissenschaft auf der Universität errichtet werde, er das Lehr= amt erhalten folle. 1795 wird Pfeiffer wirklicher Hof= und Do= manenrat, auch Gestütskafsier, erhalt aber erft 1798 die volle Staats= befoldung: 300 Gulden Geld nebst 48 Scheffel Dinkel, 9 Scheffel Roggen, 18 Scheffel Saber, 9 Gimer Wein, 15 Meg Buchenholz;

1802 Kaftfeller (Kameralverwalter) mit vier Stribenten, wofür er 230 Gulden qua salarium, 312 Gulden Kostgeld, 4 Scheffel Roggen, 16 Scheffel Dinkel, 9 Eimer 9 Jmi 6 Maß Bein, 5 Klafter Holz



F. Pfeiffer

auf die Schreibstube erhält, die Raturalien im Kammeranschlag von 169 Gulden, dazu vom Konzept und Abschrift der Partifularien je 2 Kreuzer für das Blatt. 1805 geht er als Oberfriegstommissär mit ben württembergischen Truppen, welche der ehemalige Intendant der Karls= schule v. Seeger befehligte, zur französischen Urmee. Während der Abwesenheit findet der Amtsvorsteher in dem Rechnungswesen allerlei Unrichtigfeiten und einen Raffendefett. weshalb Pfeiffer bei feiner Rückfehr im Januar 1806 in Untersuchung gezogen und ein Jahr auf den Afperg geschickt wird. 377 Die Verschuldung fann übrigens nicht fehr schwer ge=

wesen sein, denn er wird alsbald in bayerische Dienste genommen, als Oberkriegsrat in München. Dort ist er bald erblindet und früh gestorben. Seine und seiner Gattin, der Hofratstochter Johanne Heinrike Heinzmann, Tochter Charlotte Johanne war die lange Jahre

als Schauspielerin und dramatische Schriftsstellerin geseierte Birch-Pfeisser, geboren Stuttzgart 23. Juni 1799, 378 gestorben Berlin 24. August 1868; die einzige Enkelin, Wilhelsmine, verwitwete v. Hillern, lebt als Schriftsstellerin zu München und Oberammergau. — Es erfreut, zu sehen, wie der von Schiller einst derb angesaste Mitschüler Pfeisser nach dem Tode des Majors von der Solitude für die Witwe sich freundschaftlich besorgt zeigte. 379

Senbert. Abel erzählt, die erste akademische Dissertation: "Philosophie der Physiologie", welche Schiller im Herbst 1779 den Prosessoren einreichte und der Herzog



2. Seubert um 1784

wegen der Ausfälle gegen den berühmten Albrecht v. Haller beanftandete, sei im Besitz eines Jugendfreundes des Verfassers, Oberamtmann Seubert (heute muffen wir fagen: gewesen; sie konnte schon 1883 nicht mehr aufgefunden werden). 380 Johann Karl Ludwig Seubert, aus angesehener, ursprünglich badischer



2. Seubert als Chevalier

Beamtenfamilie, Sohn bes Ludwig Rudolf Seubert, Physikus in Urach und außerordentlichen Brofeffors in Tübingen, geboren 7. Auguft 1760, war seit 15. März 1778 in der Afademie, wo er die Rechte studierte. 381 Er brachte es durch fünf zumal erhaltene Preise 1781 zur Bürde eines Chevalier des fleinen Ordens, trat 1784 aus, wurde 1785 Kirchenratsfekretär. 1796 Klosterverwalter und Oberamtmann in Alpirsbach, 1799, nach dem Tode von Juftinus Rerners Bater, Oberamtmann in Maulbronn. Alls folcher hatte er einen gefährlichen Aufstand der Bürger von Knittlingen zu be-

stehen, wie nachher in Tübingen, wohin er von Lorch als Oberamt= mann kam, die sogenannte Luftnauer Schlacht vom 8. März 1819. 382 Im Sahr 1825 gur Ruhe gefent, ftarb Seubert im fünfundachtzigften Lebensiahr zu Stuttgart am 13. Januar 1845.

v. Winkelmann. Bier Wochen nach Schiller trat in die Afademie auf der Solitude ein: Frang Karl Philipp v. Winkelmann, geboren zu Meiningen, wo fein Bater Kammerjunter mar, am 17. Juni 1757, frühe vater= und mutterlos geworden. Als Rameralist lieferte er 1779 eine Probeschrift über eine durch die Teurung der Beit nahegelegte Frage: "Bon den Armen-Unftalten", erhielt auch einige Preise und wurde im März 1780 Leutnant. Briefe Schillers an Frau v. Wolzogen und ihren Sohn Wilhelm zeigen, daß der Dichter 1783 dem Offizier der Nobelgarde und Sofjunter, der ein guter und edler Mensch, aber mit auffallenden Schwachheiten sei, wegen seiner Beziehungen zu Charlotte v. Bolzogen abgeneigt war, wogegen er im Sommer 1784 hofft, daß Winkelmann auf der Reise nach Meiningen einige Tage bei ihm in Mannheim zubringen werde: "fur Ihren Freund" - Benriettens v. Wolzogen - "und auch für den meinigen kann ich doch nie zu viel tun". 383 Und am Ende des Jahres 1784 und Anfang von 1785 läßt Schiller es fich gang wohl gefallen, daß auch Binkelmann, wie Scharffenstein und Jacobi, Subffribenten für feine Thalia gewinnt

und damit fortfährt, obwohl er auf zwei Briefe feine Untwort er= halten hat. 384 Winkelmann verlobte fich mit einer Schwester ber Reichsgräfin von Sohenheim, jog aber, da der Bergog für das Baar nichts tun wollte, vor, als Oberleutnant im Regiment Bürttembera 1787 nach dem Kap zu gehen. Von dort gab er im April 1790 Wilhelm v. Wolzogen Nachricht über beffen inzwischen vom Kap nach Batavia abgegangenen Bruder Karl. Er felbst wurde als Sauptmann zu Colombo auf Cenlon mit fämtlichen auf der Infel ftebenden Württembergern im Februar 1796 von den Engländern gefangen und blieb volle gehn Sahre in Gefangenschaft. Karl v. Wolzogen schreibt aus Samarang auf Java, 20. Dezember 1806: "Winkelmann, der endlich mit einer schönen Frau und vier Rindern aus feiner zehnjährigen Gefangenschaft von Cenlon hier arriviert ift, ift arm geblieben, er ift Major bei Bürttemberg und fommandiert, ba v. Neger und Schmidgall wegen Körperschwäche das Saus hüten. Ich zweifle keinen Augenblick, daß er bei einer Beränderung, da er unter den Engländern sich fehr gebildet hat und noch fehr gefund ift, fein Glud noch machen fann. Winkelmann, der mir zu viel Troft gereicht, empfiehlt fich bir, beiner Frau und Frau Schiller mit mahrer Bergensmärme; er hofft, daß man sich seiner noch erinnert." Karl v. Wolzogen starb zu Samarang als Oberft und Generalinspettor der Waldungen auf Java 8. Juli 1808. 385 Ob und wie lange ihn der Oberstleutnant v. Winkelmann überlebt hat, ist nicht bekannt.



Die Karlsafademie

### Anmerkungen

1. Papiere aus dem Nachlaß Scharffensteins, Königl. Landes= bibliothek Stuttgart Cod. hist. F. 759. 2. Württemb. Bierteljahrsh. f. Landesgesch. 1885 S. 223. 3. An Wilh. v. Wolzogen, 25, Mai 1783, Jonas, Schillerbriefe 1, 125. 4. Karoline v. Wolzogen, Schillers Leben (1830) 1, 29. 5. Schillers Beziehungen zu feinen Eltern u. f. w. 268. 6. Schloßberger, Archivalische Nachlese 7-16. 7. An W. v. Wolzogen, 25. Mai 1783, Jonas 1, 124. 8. An Körner, 3. Ruli 1785, a. a. D. 249 f. 9. Charlotte v. Schiller an Frik v. Stein, 6. Febr. 1794, Charl. v. Schiller u. ihre Freunde 1, 442. 10. An Körner, 4. Oft., 11. Dezbr. 1793, Jonas 3, 359. 413. 11. An Rörner, 23. April 1794, a. a. D. 434. 12. An Rörner, 17. März 1794, a. a. D. 427. 13. Hoven S. 52, Beterfen S. 209. 14. An Hoven, 22. Mai 1794, Jonas 3, 445. 15. Guftav Portig, Schiller in feinem Berhältnis zur Freundschaft und Liebe u. f. w. 1894, S. 44 f. 16. Sie find abgedruckt in Bodefes Siftorifchfritischer Ausgabe von Schillers Schriften 1, 361. 17. Veral. befonders Stigge einer Lebensbeschreibung Brn. Ch. Ferd. Mosers von Pfarrer Rudolf Magenau in Bölters Neuem Landschullehrer I, 1, 115 bis 132. Die Pfarrregistraturen in Wippingen, wo Moser 1785 bis 1798, und Herbrechtingen, wo er bis zu seinem Tode 1800 wirkte, enthalten von feiner Sand wenig Bemerkenswertes, die erftere Eintrage über den Tod seiner zwei ersten Gattinnen und eines Kindes, die lettere ein fleines gut geschriebenes Seft: Personalien der in Herbrechtingen verstorbenen und mit einer Leichpredigt beerdigten Personen, angefangen im Julio 1799 — da, wo die Person geschildert werden soll, immer vorsichtig ausweichend, zum Beispiel: "Was seinen Lebenswandel betrifft, so ist folcher dem Pfarramt noch zu wenig bekannt, als daß ihm öffentlich ein Zeugnis darüber erteilt werden könnte. Er foll mit Mühe und Arbeit viel belaftet gewesen sein, welches ihm Antrieb werden konnte, desto ernstlicher nach einem beffern Leben zu trachten. Er hatte Erkenntnis und Berstand genug, wohl ihm, wenn er auch, göttlich erleuchtet, sein Beil in Jefu, feinem Erlöfer, fuchte und kannte!" 18. Befälligft mitgeteilt von Frau Rektor Horn, gebornen Elwert, in Tübingen.

19. K. Staatsfilialarchiv Ludwigsburg. 20. Dies und das weitere ben Bund von Reinhard und Conz betreffende nach 2B. Lang, Graf Reinhard 1896, sowie nach gütigst von Dr. Lang mir anvertrauten Briefabschriften, deren Driginale jest in der Landesbibliothef fich befinden. 21. Sandschrift im Besitz bes herrn Rudolf Zumsteeg in Stuttgart. 22. Zeitung fur die elegante Welt 1823 Mr. 3. 4; 23. Schillers Jugendjahre 1, 33. 24. Weltrich 1825 Mr. 206. S. 569. Rarol. Wolzogen 1, 203. Weil ein bei Godete 1, 74 ff. abgedrucktes größeres Bruchftuck ber Schillerschen Differtation von 1779: Philosophie der Physiologie in einer Abschrift von fremder Sand fich in der Congichen Familie, bei dem Urentel, Berrn Garnisonpfarrer Cong in Ludwigsburg, befindet, konnte man fragen, ob nicht der Magister Cong vom Berfasser beauftragt war, ihm die Abhandlung ins Lateinische zu übersetzen. 25. 3m Tübinger Stammbuch des Stiftlers G. Ch. Fr. Schmoller (1763-1824) fteht ein Eintrag: Stille und ein guter Mut | Steiget himmelan. | Symb. Beata tranquillitas | d. 3. Merz 1783. | Ich bin | Dein Conz. Dabei Die Silhouette, welche in Diesem Buche S. 22 wiedergegeben ift. 26. Bergl. auch die Mitteilung aus der Bifarszeit in Just. Kerners Briefwechsel 1, 318. 27. Zeitung f. d. eleg. Welt 1823, 4-7. 28. Jonas 3, 208. 29. Rach einem Brief von Cong, 6. Septbr. 1793, gef. mitgeteilt von S. Wittmann in Wien. 30. Jonas 3, 359. 31. Gbend. 3, 364. 32. Schillers Beziehungen 124. 33. An Frau Hofrathin Schiller. Un Schillers Geburtstage, Ludwigsburg im November 1793. Beröffentlicht im Göttinger Mufenalmanach 34. Jonas 3, 428. 35. Conz' Briefe an Schiller (H. Witt= 1795. 36. Jonas 4, 391. 37. Vollmer, Schiller-Cottascher mann). Briefwechsel 197. 38. Jonas 5, 102. 39. Vollmer 257. Vergl. auch Briefe von Conz und Kapff (H. Wittmann). 40. Jonas 5, 423. 41. Gbend. 6, 311. 42. Bilderbuch aus meiner Anabenzeit 1849 S. 284. 291. 297 ff. 301. 383. Briefwechsel an vielen Stellen (f. Reg.). 43. Henriette v. Hoven an Charlotte v. Schiller. Ch. v. Sch. und ihre Freunde 3, 266. 44. Uhlands Leben von seiner Witwe 20. 29. Tagbuch an vielen Stellen (f. Reg.). 45. Kerners Briefw. 2, 126. Nord u. Süd 1900 S. 76. 46. Denkwürdigkeiten 3, 121 f. 47. Schillers Leben 1840 S. 381. 48. Leben von feiner Witwe 20. 39. Tagbuch an vielen Stellen. 49. Ch. v. Schiller u. i. Fr. 3, 245. 50. Staatsang. f. Württ. 1876 Bef. Beil. 418. 51. Jonas 3, 2083. 52. Briefe im Cottaschen Archiv. 53. Chr. Märklin 31. 54. K. Mayer, Uhland u. f. Freunde 2, 96. 55. Schillers Leben 1830 I, 11. 56. Wirt. Repertorium 132 f. 57. Gedichte 1818 I, 8 ff. 58. D. Schanzenbach im Schwäb. Merfur, Kronik, 1894 Nr. 67. 59. F. W. v. Hovens

Biographie. Bon ihm felbst geschrieben. Nürnberg 1840. 60. Schanzenbach a. a. D. 61. Weltrich 70. 62. Karol. v. Wolzogen, Schillers Leben 1830 I, 13. 63. Boas und Weltrich wollen in dieser fein mit Sicherheit Schiller zuzuschreibendes Gedicht gefunden haben. Beltrich die mit on bezeichneten Sachen nicht auf Soven deuten. 64. Jonas 1, 46. 65. Gödefe, Krit. Ausgabe 1, 23. 66. Jonas 1, 12. 67. Gine Leichenphantasie 1780. (In Musik zu haben beim Herausgeber.) Gödefe 1, 106 ff. 68. Briefwechsel mit Christophine und Reinwald 276 ff. 69. Un Körner, Jonas 3, 359. 70. Chend. 3, 218 f. 71. Urlichs, Briefe an Schiller 151 ff. 72. Un Körner, Jonas 3, 415. 73. Beziehungen 120. 74. Bergl. Schiller an Körner, 4. Oftober 1793: "Giner meiner ehemaligen familiärsten Jugendfreunde, D. Hoven von hier, ist ein brauchbarer Argt geworden, aber als Schriftsteller, wozu er sehr viel Anlage hatte, ift er juruckgeblieben. Indeffen hat doch die fruhe übung im Stil und in der Boesie ihm viel genütt, denn von da hat er eine Dar= stellungsgabe in seine Medizin hinübergenommen, die ihm die Schriftstellerei darin fehr erleichtert." Jonas 3, 359. 75. Hirsch in der Allg. D. Biographie 13, 216. 76. Jonas 3, 445. 77. Begiehungen 175. 78. Ebend. 206. 274. 79. Der Brief mit einigen weiteren im Marbacher Schillerbuch 1905. 80. Jonas 4, 67. 116. 81. Ebend. 383. 82. Charl. v. Schiller u. ihre Freunde 3, 267. 83. Hovens Briefe im Schillerbuch 1905. 84. Gef. Mitteilung bes herrn Rat Frickhinger in Nördlingen, der sich vergeblich um Nachrichten über die hinterbliebenen und ihre Boven-Grinnerungen bemüht hat. - In den Zeitgenoffen, 3. Reihe, 1. Bd., Leipzig 1829, I S. 85 f. find von einem B. B. M. "Unetdoten zu Schillers Leben. Aus dem Munde eines Studiengenoffen desfelben auf der Rarls= schule" mitgeteilt: die Geschichten von dem Bopf, vom nächtlichen Dichten, vom Trinken, von der Exekution der kameradschaftlichen Strafen, schlechtem Theaterspiel u. f. w. Da W. B. M. ohne Zweifel = Wilhelm Bernhard Mönnich ift, der 1829 als Lehrer nach Nürnberg fam, liegt die Bermutung nahe, daß die Mitteilungen aus Sovens Munde stammen. 85. D. Guntter im Jahresbericht bes Schwab. Schillervereins 1903 S. 75 f. 86. Gobete 1, 23. 87. Guntter a. a. D. 70 ff. 88. Gutigft gur Berfügung gestellt von Glwerts Entelin, Frau Rektor Hory in Tübingen. Richt ganz genaue Mitteilungen baraus von A. Holder in der furzlebenden Bürtt. Landeszeitung 1889, Rr. 175. 89. Bers 7 des Liedes "D Ewigkeit, du Donnerwort", von Joh. Rift (um 1650); im Gefangbuch steht: folchen Pracht. 90. Bürtt. Bierteljahrsh. f. L.G. II, 1879. 91. Karlsschulakten im Stuttgarter Staatsarchiv. 92. Güntter a. a. D. 76 f. 93. Karlsschulakten. 94. Beziehungen 47. 58. 104. 117. 95. Urlichs 149.

96. Gradmann 124. 835. 97. R. Rübel in Haucks Theol. Real= encykl. 4, 194 f. 98. Geschichte der Tübinger Burschenschaft 1887 S. 23 f. 99. Der eilfte Februar 1836 ober des akad. Karls-Sekular-Festes Achte Nachseier 18. 100. Urlichs 111. 101. 20. 20, 565 ff. 102. Roth-Schreckenstein, Normann 380. 103. Wintterlin, Württ. Rünftler 122 ff. Schillers Briefe an &. Simanowiz, Jonas 3, 320. 366. 429. 464. **104.** Schloßberger, Archivalische Nachlese 1877; Gödefe 1, 20. **105.** Alten des K. Finanzarchivs in Lud-106. Gef. Mitteilung der Enkelin, Fräulein Mathilde Reichenbach in Stuttgart. 107. Jonas 1, 163. 108. Beziehungen 109. Urlichs 10 ff. 110. Friedländer, Gesch. des deutschen 433. Lieds im 18. Jahrh. 1, 222. 350. 364; 2, 41. 164. 204. 111. Selbst= biographie 76. 112. Charl. v. Schiller 3, 266. 113. S. 76. 114. Beziehungen 48. 115. Jonas 1, 164. 116. Gütigst mit= geteilt von S. Wittmann in Wien. 117. Un Suber, Jonas 1, 263. 118. Schloßberger, Archivalische Nachlese 1877. Das Gutachten in ber Biographie R. Fr. Harttmanns von Chmann 1861 S. 117 f. 119. Gespräche mit Goethe von Edermann, 6. Al. 1885 I, 212 f. 120. G. Müller im 7. Rechenschaftsber. des Schwäb. Schillervereins 54 ff. 121. Guft. Hauber im Programm des Stuttg. Karlsgymnafiums 1898. 122. Siehe den nächften Abschnitt. 123. Ed. Zeller, Gefch. d. deutschen Philos. 292. 124. Kuno Fischer, Schiller als Philosoph, 2. A. S. 19 f. 125. Bergl. Aders, J. F. Abel als Philosoph. Berlin 1893. 126. Weltrich 838. 127. Boas, Jugendjahre 2, 205, möchte die mit X bezeichneten Gedichte der Anthologie ohne jeden Grund dem Grafen Zuccato zuweisen. Abel er= wähnt an der bezeichneten Stelle auch einen von ihm verfaßten Roman. Collte es die von Gradmann aufgeführte fleine Schrift fein: Benträge zur Geschichte der Liebe aus einer Sammlung von Briefen. 2 Th. Leipzig 1778? Daß ben alten Berrn in einigen feiner schriftlichen und mündlichen Schiller-Erinnerungen das Bebachtnis verlaffen hatte, wenn er jum Beifpiel gegen den Stuttgarter Bibliothekar Stälin wiederholt äußerte, das Gedicht "Die Schlacht" fei von Scharffenstein (Boas 2, 192), tut dem Wert des von ihm Überlieferten nur wenig Abbruch. 128. Jonas, Schillerbriefe 1, 164. Bergl. auch Abels eigenen Bericht, mitgeteilt von Weltrich in M. Rochs Zeitschr. fur vergl. Lit. Gesch. 1900 G. 325 f. 327 f. 129. Vollmer, Schiller-Cottascher Briefwechsel S. 62 f.; auch in Rochs Zeitschr. a. a. D. 326 f. 328 f. 130. Vollmer S. 73. 131. Jonas 4, 156. 132. Aus Abels Aufzeichnungen in Burtt. Bierteljahrsh. f. Landesgesch. 1885 S. 228 f. Diese handschriftlichen Aufzeichnungen (im Befitz des Entels, Stadtpfarrer Julius Abel in Gmund) find die Hauptquelle des vorstehenden Abrisses; einige Erganzungen boten

die Karlsschulakten im Stuttgarter Staatsarchiv. 133. Briefe von und an Segel 1, 332. 134. Seinem Bruder Ronradin, dem Diplomaten, wurde durch König Wilhelm der öfterreichische Adel der Familie für ihn und feine Nachkommen erneuert. 135. Von dem folgenden das meifte nach Drücks Briefen im Besitz bes Entels, Hofrat Ernst Drück in Stuttgart. 136. Karlsschulakten im Staats= archiv. 137. Wagner 2, 188. 138. Kleine Schriften 1, 340 f. 139. Druds fleinere Schriften, herausgegeben von Cong 1, 267-310. 140. Staatsang. f. Burtt. 1897, Bef. Beil. 19-21. Hist. of the origin ... of the Brit. and For. Bible Soc. I. 142. Gb. Georgii im Morgenblatt, auch vor Bd. III von Drücks Kl. Schriften; Fr. Roth's Laudatio vor Drucks nachgelaffener Schrift: Anthologia graeca 1808 S. XIII: Beatum non possum non existimare, quem rerum divinarum humanarumque peritissimum vidi, quem bonis omnibus percarum, fama egregia, auctoritate summa, denique gaudentem eo loco, qui in re humana obtigerat, gaudentem fructibus, qui ex ipsius schola plurimi laetissimique proveniebant. ... Conz von Drud's Schriften, die er herausgab (Al. Schr. Bd. 1, Vorwort): Sie atmen durchaus den Charafter des bescheidenen, ruhig betrachtenden, für jedes Gdle und Heilige der Menschheit mit lebendiger Barme erfüllten Mannes reine Erzeugnisse eines edlen, durch das flassische Altertum gebildeten und genährten Beiftes und Bemutes ... 143. R. Ludw. Roth a. a. D. 144. Jonas 2, 371. 145. Bollmer, Briefw. v. Schiller u. Cotta 3. 146. Der Begleitbrief vom 24. Febr. 1790, wie ein auf das "Griechische Theater" sich beziehender zweiter Brief vom 1. Dezember 1789 und ein weiterer vom 25. April 1791, gef. mit= geteilt von S. Wittmann in Wien. 147. Jonas 3, 428. 433. 148. Karlsschulaften im Staatsarchiv. 149. Lebenserinnerungen 1854. 150. Der munderliche, über 97 Jahre alt gewordene Lehrer ber Rriegswiffenschaften an der Karlsschule, von dem Schiller 1796 an Goethe schreibt, Jonas 5, 89. 151. Gewiß aus Schillers eigenen Mitteilungen bestätigt und erweitert dies feine Bitme in den Aufzeichnungen fur ihre Rinder: "Seine Freunde, die fein liebendes Berg sich erwarb, suchten alles auf, was in ihren Kräften stand, um eures Baters Talent zu vervollkommnen, und halfen ihm, daß er heimlich Lekture machen konnte, um sich zu bilden. . . . Wie Schiller ein Gedicht vollendete, brachte er es im ersten Augenblicke feinem Freunde Bumfteeg, und fo gelangen diefem die glücklichsten Rompositionen. Soven teilte mit ihm den Genuß feiner philosophischen Unsichten. Bildende Künftler erfreuten sich seines lebendigen Un= faffens der Gegenstände. Und so wurde in den bangen Räumen für einen weitumfaffenden Geift doch die unendliche Welt der Dichtung und des Wiffens geöffnet." Charl. v. Schiller und ihre

Freunde 1, 106. 85. 152. Dem gangen Abschnitt liegt Scharffenfteins handschriftlicher Nachlaß und Briefwechsel mit Lempp gu Brunde - beide in der R. Landesbibliothet Stuttgart: Cod. hist. F. 759 und Q. 335. - Die Angaben über die Familie Scharffenstein nach gedruckten und brieflichen Nachrichten, die mir Berr Sofbibliothekdirektor Dr. Schanzenbach von M. Albert Rour in Montbeliard gütigst verschafft hat. 153. Urlichs 29. 154. R. Krauß in Nord und Süd Bd. 95. H. 283. 155. Jonas 1, 121. 156. Karlsschul-157. Beziehungen 202. 158. Gef. Mitakten im Staatsarchiv. teilung des herrn Professor Cramer in heilbronn. 159. R. Mayer im Dresdener Schillerbuch 1860 S. 285 ff. 160. Siehe auch unten bei Lempp und vergl. die Mitteilungen von Ernft Müller in der Deutschen Revue 1897 S. 242 ff. und im Schwäb. Merkur 1897 Dr. 48. 54. 161. Chronit der Familie Beterfen von Adolf Beterfen. I. II. München 1896, 98. Gütigst zur Verfügung gestellt von Berrn Dr. Jul. Beterfen, Wilhelms Urgroßneffen. 162. Wagner 2, 300 ff.; 1, 521. 163. Gödefe 1, 20. 164. So viel wird von Gdw. Schrobers scharffinniger Untersuchung in den Nachrichten der R. Gefellsch. d. Wiff. zu Göttingen, philol. bift. Kl. 1904, Seft 2, anzunehmen fein. 165. Jonas 1, 199 ff. 166. Weltrich 494. 167. R. Landesbibl. Stuttg. Cod. hist. Q. 257. 168. Weltrich 856. 169. Vollmer 485. 170. Db auch die Fragmente Schillers Jugendjahre betreffend in ber Zeitschrift Der Freimüthige 1805 (und noch einmal 1839)? Daß diese trot der Chiffre -f- nicht wohl von Betersen herrühren können, darauf hat mich zuerft herr Dr. J. Beterfen aufmerkfam gemacht, indem er folgendes einwendet: "1. Seine schwerfällige Arbeits= weise macht es unwahrscheinlich, daß Beterfen bereits furze Zeit nach Schillers Tod mit einer fertigen Arbeit daftand; er begann eben damals erst sein Material zu sammeln und ist mit dem bewährten Freund' gemeint, auf den der Auffat im Freimuthigen' gleich zu Anfang verweift. B. hat alle feine Borarbeiten aufs gewiffenhafteste aufbewahrt, und fast jeder Sat zu den Morgenblatt= auffähen ift in mehrfachem Entwurf auf Zetteln erhalten; dagegen fehlt jede Spur einer Vorarbeit zu dem Auffat des "Freimuthigen". Auch ware es auffallend, daß P., der an allem, was er einmal gefagt hat, peinlich festhält und fogar den Morgenblattauffat in der Umarbeitung so wenig zu verändern wußte, eine Menge von intereffanten Tatfachen, die der Freimuthige erzählte, fpater wegließ. 2. Weltrich (S. 190) hat bereits darauf ausmertsam gemacht, daß eine Unmerkung zu P.S Manuftript dem Freimuthigen' geradezu widerspricht. P. nennt die ganz richtige Angabe, Schillers Quelle gu den Räubern fei Schubarts Erzählung im Schwäbischen Magazin, durchaus unbegründet'. Unter B.s Ronzepten befindet fich ein

Erzerpt aus dem Auffat im "Freimuthigen", auf das sich P. bei feiner Motiz später allein stutte, fo daß er nicht einmal angeben konnte, ob diese Behauptung Nr. 220 oder 221 stehe. 3. P. scheint fein regelmäßiger Lefer des , Freimuthigen' gemefen gu fein, benn daß der "Student von Raffau" der erste Plan Schillers gewesen sei. erfuhr er erft aus der Berichtigung von Conz im Morgenblatt 1807, während bereits eine Berichtigung im Freimuthigen' 1806, Nr. 109, darauf aufmerksam machte." - Siezu kommt noch, daß der Sat im "Freimuthigen": "Er arbeitete in Stuttgart noch am Fiesto und fagte damals zu mir: Meine Räuber mogen untergeben, mein Fiesto foll bleiben", fich fast wortlich in dem Congichen Auffat in der Zeitung fur die elegante Belt (fiehe oben S. 21) findet. 171. Seite 19. 172. Peterfen an Cotta, 26. Juni 1809: Mit Schillers Jugendgeschichte bin ich meistens fertig; werden mit den Beilagen schwerlich über 6-8 Druckbogen; verspricht eine Probe. 15. Dezember: ob Cotta die Jugendgeschichte nicht mehr verlegen wolle? (Cottasches Archiv.) Ohne Zweifel dachte Cotta bei ber Erwerbung des Manuftripts an Berwendung fur die Biographie, welche Körner feiner Schillerausgabe voranschickte (veral. Bollmer 564). 173. Genaue Zusammenstellungen verdanke ich ber Gute ber Berren Dr. Ed. v. d. Bellen und Dr. Jul. Peterfen. 174. 1, 33 ff. 175. Besonders 432 f. 176. Hieraus hat Münch in der Didaskalia 1858 Nr. 2 einiges mitgeteilt. 177. Bon mir mitgeteilt in der Bes. Beil. des Staatsang. f. Burtt. 1891 Nr. 1 u. 2 und hiernach von Weltrich S. 856. Auch 2. 3. 4 im Staatsanz. a. a. D. 178. Falfch, wie man durch Streicher weiß. 179. Brief bes Prof. Druck vom Dezember 1789. 180. Gesch. u. Litt. ber Staatswiffenschaften 1, 61. 181. Urlichs 241. 182. H. Fischer in Württ. Vierteljahrsh. f. L. Gefch. 9 (1886) 14. 183. Gbend. N. F. 8 (1900) 124. 184. W. Vierteljahrsh. 9, 14. 185. Vollmer 485. 186. Bergl. auch Uhland Tagbuch 144. 187. 2, 408; 1, 335. 188. Auch Conz widmete dem "Bielgeliebten" Berfe, die ihn als Jungling schildern "mit dem geifterhellten Blauen Auge, draus die Rraft und Milbe Stralte mit der madchenhaften Scheue, Webte mit der holden Liebe Lächeln", als Mann, deffen "Geift fich fühner hub, Jest dem Rechte zeugend und der Wahrheit, Gegen Unterbrückung und Tyrannen-Billfur Glübend mit ergrimmtem Bergen, Jego mit des Bergmanns wackerm Mute In der Wiffenschaft geheimste Schachte Unverdroffnes Forschergeistes grabend, Aus der Borwelt Runden, aus der Sprachen Bilberzeichen, den geweihten Bullen Des in Leben brechenden Gedantens, Menschheit, beine Rätfel, beiner Bohe, Deiner Riedre Stufung uns erklärend . . . Froh und ohne Trug und Falich durchlebteft Du das Leben, jeden Tag genießend,

Und Genuß mit geift'gen Früchten paarend: Blücklich, wer das Leben überstanden!" - Gin Bild Beterfens war leider nirgends zu finden. 189. Waiblingers Gefamm. Werke 4, 256; Boas 2, 161. 190. C. 191. 191. Stammbuch, im Besitz von Elwerts Entelin, Frau Rektor Sorn 192. Württ, Vierteljahrsh. f. L. Gefch. R. 7. 3 (1894) 193. Gbend. R. F. 8 (1900) 124. 194. Der Brief mit andern im folgenden benütten gef. mitgeteilt von S. Wittmann 195. Vollmer S. IX. Jonas 3, 363. 412. 196. Boll: mer 54. Jonas 3, 217; 4, 218. 395. 197. Vollmer 360. 363. 198. Urlichs 472, 557. 199. Vollmer 539. 200. Saug an Cotta 27. Juli 1817: "Sie erklärten mir in Ihren Aufwallungen, Sie wüßten, wie ich von Ihnen bente; Sie nannten mich einen Patrioten, nicht im idealen Ginn des Worts." 201. Schwäb. Merkur 1889, Nr. 17. 202. Geiger, Therese Huber 154. 286. 203. Cottasches Archiv. 204. Natürlich erfannten nicht alle Leser diesen Flor an. Auf eine migliebige Bemerkung Scharffensteins (S. 178 f.) schrieb der gallige Urfull: "Haug hat gar feine äfthetifchen festen Grundfage, nie feine gehabt, er ift gerade fur bas Morgenblatt gemacht, fie find einer des andern wert, Blatt und Redakteur. Das Morgenblatt hat nur einen Namen, weil die andern, der Freimuthige, die Elegante Zeitung, noch viel elender find; es hat einen Namen, weil der Verleger am besten gahlt. Dabei affichiert es, ein Settenblatt zu fein in Politik und Litteratur, und ist die Posaune der Charlatans, welche mit dem Verleger in politifcher Berbindung find: Schelling, Fellenberg, Peftaloggi u. Comp. . . . Saug dient viel zur Entschuldigung, daß er ums Brot schreiben muß ... " 205. G. Hauff, Schubarts Leben 211. 206. Bergl. übrigens Friedlander, Gesch. d. deutschen Lieds im 18. Jahrh. 2, 388. Hiernach wurde das Kommerstied Dulce cum sodalibus sapit vinum bonum von Friedrich Flemming, dem Augenarzt in Berlin, Komvonisten des Integer vitae, 1800 als "altes Lied" für vierstimmigen Männerchor vertont, wogegen Saug schrieb: "Dies lateinische Gedicht wurde von mir schon auf der hohen Karlsschule gedichtet. Da ich es mit der Unterschrift Hilarius, Episcopus drucken ließ, galt es bisher für ein wahr alt Lied." Das Walzlied: Bort ihr den schwäbischen Wirbeltang - - Lirum Tralarum! Berbei! erschien erstmals gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1791 mit einer Romposition von Willing. Es wurde ferner komponiert von F. H. Himmel 1804, Fournes 1836, N. N. in Erks Deutschem Liederschat III. 207. Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens 1891 S. 79-98. Much Bater Schubart erkannte frühe Haugs Talent; er schrieb vom Afperg, wo ihn der junge Dichter öfters besuchte, 6. Februar 1783, an feine Frau: "Seute ift Sang fort; er ift ein trefflicher Gefellschafter, hat große komische Anlagen und inniges Dichtergefühl. Er fann die Meffiade fast auswendig (Strauß' Schriften 9, 40). 208. Hauff, Schubart 240. 209. In Wirklichkeit enthält Saugs Grabstein auf dem Stuttgarter Hoppenlaufriedhof über ihn nur auf einer Schmalseite die Worte: "Friedrich Haug geboren 9. Merz 1761 gestorben 30. Januar 1829." Er hatte ben Stein gefett fur feine Tochter und feine Gattin, mit der Inschrift: "Umalia Saug geboren 1790 gestorben 1822 Ihre Seele gefiel Gott Von ihrem Bater Fr. Saug" - "Luife Saug geboren 1765 geftorben 1823 Selig find die reines Herzens sind sie schauen Gott Bon ihrem Gatten Fr. Haug." 210. Karlsschulakten im Staatsarchiv. 211. E. Müller, Schillers Jugendichtung und Jugendleben 144 ff. 212. Bisher ungedrucktes Schreiben, Stuttgart 30. Novbr. 1784, unter ben abschriftlich von Sugo Wittmann mir gutigft überlaffenen Briefen an Schiller. 213. Beiteres von G. Müller mitgeteilt in der Deutschen Revue Mai 1897. 214. G. Müller, Schillers Jugenddichtung u. f. w. 148 ff. 215. Die diesem gangen Abschnitt zu Grunde liegenden Lemppschen Papiere auf der Landesbibliothek Stuttgart, fiehe oben Unm. 152. 216. S. 113. 217. Hovens Selbstbiogr. 56. 218. Urlichs 219. 219. Jonas 2, 174. 220. Cbend. 370. 221. Brief aus Murnberg, 15. August 1789, gef. mitgeteilt von S. Wittmann in Wien. 222. Jonas 2, 375. 223. S. 195. 224. Flucht 82. 225. Brief an Schiller vom 8. Juni 1792 (H. Wittmann). 226. R. Krauß im Jahrb. d. Deutsch. Shakesp. Gefellsch. 1903 S. 69 ff. 227. Ur= lichs 219. 228. G. Müller, Schillers Calender 291. 229. S. 425 ff. 230. Chriftmann im Bürtemb. Tafchenbuch 1806 S. 173 ff. Wagner 1, 354. 231. Wagner 1, 42. 220. 672. 232. A. Wintterlin, Württ. Künftler 60 ff. 233. Wagner 1, 286. 234. Jonas 3, 159. 235. Der liebensmurdige Brief mir gef. mitgeteilt von S. Witt= mann in Wien. 236. Jonas 4, 35. 237. Schillers Beziehungen zu seinen Eltern u. f. w. 141. 238. Wintterlin 105. 239. Literar. Nachlaß der Frau C. v. Wolzogen 1, 462. 240. Jonas 5, 255. 241. Wolzogen 1, 474. 242. Über ihre erfte Borführung mit haugs Prolog bei der Totenfeier des Stuttgarter hoftheaters für Schiller an seinem Geburtstag 10. November 1805 berichtete ber Freimuthige 1805 Mr. 238 und hiernach wieder J. Petersen im Schwäb. Merfur 1904 Nr. 211. 243. Wolzogen 1, 474. 244. Charl. v. Schiller u. ihre Fr. 3, 241; 1, 391. 541. 546. 245. D. Schanzen= bach im Stuttg. N. Tagbl. 1889. 246. R. Landesbibliothet Stuttgart. 247. Gbend. 248. Sie gut Bürttemberg allwege, Beil= bronn 1898 S. 259 ff. 249. Wolzogen 1, 482. 250. Bei ben Alften der Karlsschule im Staatsarchiv befindet sich eine Bitte des jungen Chemanns um Nachlaß der "Taxe wegen Ungleichheit der Religion und wegen der Proklamation" (d. h. ihrer Unterlaffung). 251. Urlichs 8 ff. 252. Landshoff 59. 253. Jonas 1, 178 ff. 254. Cbend. 2, 171. 255. Speidel u. Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit 45. 256. Jonas 5, 294. 257. Speidel u. Wittmann 48 f. 258. Lit. Nachlaß der Frau v. Wolzogen 2, 116. 259. Landshoff 79. 260. Ebend. 80. 261. Jonas 6, 360. — Für folche, die noch die Lieder der guten alten Beit zu schätzen wiffen, hat Dr. Landshoff in einem "Zumfteeg-Album" (Berlin, Berlag Dreikilien, 1901) eine feinsinnige Auswahl von 22 Liedern des von ihm fo würdig ins Gedächtnis zurückgerufenen Meifters veröffentlicht. - Bare das Buch: Schiller, der Jüngling (von G. B. Demler), Stendal 1806, nicht längst als grobe Fälschung entlarvt - fiehe oben S. 11) -, fo hatte in dem vorstehenden Lebensabriß Bumfteegs auch mitgeteilt werden muffen, daß diefer es war, der Schiller zur Flucht aus dem Beimatland veranlagte, indem "Konnerionen und Berhältniffe dem berühmten Tonfünftler den Weg gu manchen imponierenden Familien öffneten, in deren Birteln er bald die Gefahr vernahm, in welcher Schillers Ruf zu schweben schien. Er entdectte diese feinem Freunde. Schiller forderte feinen Abschied, erhielt ihn, ging aber noch eher aus dem Wirtembergischen, als er ihn erhalten hatte". Das Angeführte genügt nach Form und Inhalt, die Nichtbenützung des Schmierbuchs zu rechtfertigen. -262. Roos im Schilleralbum 1837 S. 185. 263. Prof. Druck in ber Gedächtnisrede auf Bergog Karl: Kleine Schriften 1, 301 f. 264. Bon Soven sei hier etwas nachgetragen, worauf Bertold Pfeiffer ben Berfaffer aufmertsam gemacht hat. Das in der Selbstbiographie S. 45 erwähnte Belegenheitsgedicht des Rarlsschülers auf den Intendanten Seeger, einer der blanken Schilde gegen die fpateren Berunglimpfungen des verdienten Mannes, findet fich in der Stuttgarter Landesbibliothek. Es find zwei gedruckte Quartblätter, S. 1: Auf die Biedergenesung | ihres | Griten und besten Borgesetten. Die ältere | Mediziner-Abtheilung Berzoglicher Militärakademie. Den . . Jul. 1779; S. 2: Nec Diis amicum est, nec mihi, te prius Obire, Maecenas, mearum | Grande decus, columenque rerum. Horat.; S. 3 und 4: Dbe - Behn Strophen, Diefer Art: Saget, Freunde, was stimmt klagender Wehmut Ion | Zu dem lauteren Schall jubelnder Freude um? Was zerreißt Guch den Schleier Mitternächtlicher Traurigkeit? ... | Ja, Er lebt noch und fehrt! Beil bem Genesenden! Aling' Ihm, Wonnegesang, Ihm, dem Genesenen! Blang' Ihm, weinende Freude, | Bon der glubenden Bange gu! . . . 265. Gef. Mitteilung bes Großneffen, Berrn Stadtpfarrer U. Plieninger in Stuttgart. 266. J. Francf im Stuttg. Mediz. Korresponbenzblatt 1886 S. 294. 267. Beziehungen 18. 268. Schloßberger,

Archival. Nachlese 1877. 269. Staatsarchiv. 270. Stadlinger. Gesch. d. württ. Militärwesens 664. Nach gef. Mitteilung des Herrn Rechtsanwalts und Landtagsabgeordneten Liesching in Tübingen ist in ber Familie außer dem oben Berichteten nichts bekannt. 271. Jonas 1, 74. 272. Un Reinwald 18. Jan. 1802 und gang ähnlich an Hoven 4. Febr. 1802: "Jacobi, der fehr Sorgfalt gegen fie beweift." Jonas 6, 331. 344. 273. Beziehungen 205. 274. Speidel u. Wittmann 180, 275. Wagner 2, 302. 276. Cbend. 1, 583. 277. Welt= rich 330. 278. A. Klemm, ein Nachkomme Jacobis, im Schwäb. Merkur, Kronif, 1895 S. 1287; v. Georgii-Georgenau, Biogr. Geneal. Blätter 484. 279. Karlsschulakten. 280. Wagner 1, 161; 2, 313. Von Petersburg kamen für die Urzte je 200 Bulden Reifegeld (Staats= archiv). 281. Vergl. S. 68. 282. Nach dem von Herrn Rentamtmann S. Solder in Stuttgart gef. mitgeteilten Stammbaum ber Familie Gölder. 283. Wagner 1, 161. 284. Weltrich 253. 285. Landesbibliothek Hist. O. 82. 286. Gödeke 1, 133 stimmt nicht gang (wohl einem andern Mediziner gewidmet?). 287. Un Suber 29. Juli 1788. Jonas 2, 95. 288. Beziehungen 465. 289. Gin jur. stud. D. Fr. Hermann schreibt 1793 aus Stuttgart an Schiller: Der Klavierspieler Streicher, mit dem ich (in den letten Jahren Ihres hiefigen Aufenthalts) täglich umging, gab nicht nur meinem noch jungen mufikalischen Gefühl mehr Bestimmtheit und Festig= keit, sondern unterhielt mich auch oft von Ihnen und machte mich mit Ihren Gedichten befannt. Urlichs 161. 290. Fielit in Schnorrs Archiv für Lit. Gesch. 8, 422. 291. Jonas 1, 81. 92. Flucht 154. 292. Fielit a. a. D. 424. 293. Jonas 4, 291. — Das Biographische aus Wurzbachs öft. Biographien 40, 13 ff. 294. Taufschein und Revers bei den Aften im Staatsarchiv. 295. Rechenschaftsbericht bes Schwäb. Schillervereins 1903 S. 57. 296. Gradmann, Gelehrtes Schwaben 15. 297. Die Laufbahn nach dem Bürtt. Regierungsblatt; das Ende nach gef. Mitteilung des herrn Defan Anapp in Ulm. 298. Göbeke 1, 14. 299. Jonas 3, 427. 300. Bürtt. Rünftler in Lebensbildern S. 57-89. 301. B. Pfeiffer, Der Hoppenlaufriedhof in Stuttgart S. 37. 302. Jonas 3, 359. 427; 7, 145. 303. Wagner 2, 87. 304. Gbend. 3, 38. Wurzbach, Schillerbuch Marg. 2892. Das Driginal durch Justinus Kerner im Schillerhaus zu Marbach: Kerner, Briefwechsel 2, 437. 513. 305. Wagner 1, 5. 306. Wurzbach a. a. D. 307. Allg. d. Biogr. 11, 300. 308. Jonas 2, 352. 309. Wintterlin, Württ. Künftler 174. Noch 1804 arbeitet Heideloff in Weimar, Jonas 7, 125. 310. Kerner, Briefw. 2, 268, wo der Sohn auch von einem Gedicht feines Baters fpricht. Der Todestag nach dem Stuttgarter Sterb= regifter. 311. B. Pfeiffer, Burtt. Bierteljahrich. 1881 G. 261.

312. Schwäb. Mertur, Kronif, 1856 Nr. 43. 313. Wagner 3, 113. 314. Gef. Mitteilung des herrn Defan Lendner in Böblingen. 315. Göbeke 1, 20. 316. Schloßberger, Archival. Nachlese 1877. 317. Unter Scharffensteins Papieren in der Landesbibliothek. 318. Nouvelle biographie générale Tom. 34, Paris 1861, p. 214. 319. Faber, Familienstiftungen 2, 220. 320. Regierungsblatt 1821 u. 1822. 321. Reuer Nefrolog der Deutschen 1843 S. 1199. Über feine Amtsjahre und die Aufenthaltsorte nach feiner Benfionierung gaben die Aften des K. Minift. d. ausw. Angel. einigen Aufschluß. 323. Jonas 1, 2 ff. 8 ff. 324. Urlichs 241. 322. Göbefe 1, 20. 325. C. F. Hubers fämtliche Werfe 1, 288 ff. 326. Jonas 2, 95. 327. Göbeke 1, 22. 328. Jonas 1, 7. 329. Bilder aus der Schillerzeit 384 ff. 330. Das folgende nach gef. Mitteilung des Berrn Dr. Rübfam, Borftand des F. Thurn und Tarisfchen Bentralarchivs und der Hofbibliothet in Regensburg. 331. Gradmann, Gelehrtes Schwaben 202. 332. Ebend. 203. 333. Zeit des Todes nach gef. Mitteilung des Herrn Geh. Rat Dr. E. Wagner in Rarlsruhe. 334. Siehe die lehrreiche Schrift: Beleuchtung einer Regierungsperiode des gegenwärtigen Regenten Bürttembergs zur Beherzigung und Belehrung für meine Landsleute. Bon G. J. Gegel. o. D. 1789. 335. Speidel u. Wittmann 386 ff. 336. Schloßberger, Archival. Nachlese 1877. 337. Gödefe 1, 24. 338. Jonas 339. 1, 24 ff. 340. S. 191. 341. Jonas 1, 164. Gruß an Bat 173. Vergl. auch Abels Aufzeichnungen, mitgeteilt von Weltrich in Rochs Zeitschrift 1900 S. 327. 342. Kurzer Nekrolog, von ihm felbst aufgesett, hinter der gedruckten Grabrede von 1821. Bergl. auch Bat, Beschr. der Karlsschule S. 97 ff.; die Sorgen in Regensburg nach Briefen im Staatsarchiv. 343. Schwäb. Merkur 1837 S. 657 f. 661. 344. Urlichs 343 f. 345. Oberstleutnant Schneider im Staatsang, f. Württ. 1880 Bef. Beil. 25. 346. Alus der Karls= schulzeit enthält das Stammbuch eines Mitschülers v. Schauroth im Marbacher Schillermuseum folgenden Gintrag: Suche in Ries mand einen Freund zu finden, als wer einen in dir gefunden hat. Erinnern Sie sich ben Durchlefung dieser Worte an Ihren Freund 3. S. Gaupp J. St. Stuttgardt b. 19ten Merz 1783. (Gef. Mit= teilung des herrn Dr. E. Müller.) 347. Karlsschulakten im Staats= 348. Cbenfo; dort auch manches folgende. 349. Jonas 350. Ebend. 1, 27. 351. Camerer, Beiträge gur Gefch. 1. 18 ff. b. Stuttgarter Gymnaf. 51; Bollmer 73. 352. Jonas 1, 121. 353. Ebend. 223. 354. Staatsarchiv. 355. Flucht 31. 356. Charl. v. Schiller und ihre Freunde 3, 263. 357. Vergl. auch Schillers Brief Jonas 1, 36. Balth. Haug, ber bereits ein Saus besaß, hatte 1774 von dem Prazeptor M. Goriz deffen "Behaufung auf dem

langen Graben zwischen dem Expeditionsrat Elfäßerischen und Ritterwirt Rallischen Saus", das später umgebaute, jest Rrauß-Settenbachsche Haus, Eberhardstraße 63, um 2300 Gulden gefauft, benütte aber barin nur die zweite Etage, "fleinen tapezierten Saal, Alcon, Sommerftube", gegen die Stadtmauer hinaus, mahrend Parterre, erste und dritte Etage vermietet murden. In den 1780er Jahren mar Mieterin die Witwe Vischer: von ihr mieteten 1781 Schiller und Rapf das Parterre: "eine heizbare Stube mit Borberd, gegen Die Gaffe, und große Rammer". (Sausatten im Befit bes Berrn Krauß-Hettenbach.) 358. Gödeke 1, 18. 359. Staatsarchiv. Nach gef. Mitteilung des herrn Theodor Schon in Stuttgart hat Dieser einen Nachweis der Berwandtschaft der Mindelheimer Familie mit der württembergischen Familie Kapff nicht erbringen konnen. 360. Staatsarchiv. 361. Jonas 1, 36. 91. 362. R. Krauß in Nord und Sud Bb. 95 S. 283. Dort fälschlich Erdmange; vergl. Sauff, Schubarts Leben 211. 363. Stadlinger, Gefch. bes murtt. Militarwefens 665. Burdinger, Aus dem Leben eines Karlsichulers, Zeit= schrift des Sift. Ber. für Schwaben u. Reuburg 13, 1886 S. 93 ff. 364. Beröffentlicht in diefer Zeitschrift. 365. Staatsarchiv. 366. Wagner 1, 277; 3, 87. 91. 367. Urlichs 275. Schillers 368. Jonas 1, 82. 471. Minor 2, 102. Calender (Müller) 8. 369. Gef. Mitteilung bes herrn Major Magirus, vortragenden Rats im R. wurtt. Kriegsministerium. 370. Wagner 1, 367. Der Auffichtsoffizier ebend. 173. 371. Godete 1, 133. 372. Staats= 373. Wagner 1, 509. 374. Bat, Gefch. d. Rarisschule 102. archiv. 375. Gine britte Druckschrift nennt Pfeiffer in einem Schreiben an den Intendanten, 7. April 1780, worin er fich beschwert, daß seine Rede: 3ft alles Lebende ber Tugend fähig im engften oder weit= läuften Berftand? ohne fein Biffen und gegen feinen Willen ge-376. Bat a. a. D. 377. Württ. druckt worden sei (Staatsarchiv). Dienerbuch, herausg. v. Georgii 114. Aften im Finanzarchiv Luds 378. So nach dem Stuttgarter Taufbuch, nicht, wie überall zu lefen, 1800. 379. Beziehungen 182. 376. 380. Weltrich 795, 845. 381. In dem Stammbuch eines Mitschülers v. Schaus roth, das im Marbacher Schillermufeum liegt, hat Seubert fich mit folgendem Eintrag verewigt: Nulla re ad Deos propius accedimus, quam hominibus salutem dando. Stuttgardt, den 28. Febr. 1783. 3. C. 2. Seubert. (Gef. Mitteilung des herrn Dr. G. Müller.) 382. Klüpfel, Gesch. ber Universität Tübingen 307 ff. 383. Jonas 1, 104 ff. 117. 125. 130. 134 f. 151. 155. 197. 384. Urlichs 20, 385. Stadlinger 458. 662. 664. Beziehungen 405. Charl. v. Schiller 2, 104.

**→**>©<--

# Register

Schiller. Von ihm Verfaßtes und Herausgegebenes: Unthologie 4. 18. 111. 122. 149. 153. 189. 207. 319. 344. 345. Braut von Meffina 184. 190. 218. Brief an Augustenburg 27. 53. Briefe Julius' an Raphael 155. 225. Cosmus v. Medici 197. Don Carlos 22. 218. 301. Dreißigjähriger Krieg 25. 52. **74**. 328. Fiesto 21. 22. 25. 111. 112. 152. 189. 269. 270. 300. 348. Gedichte: Der Abend 45. 67. 197. 201. Amalia im Garten 265. Un die Freude 84. 275. An Laura 20. 154. 207. 266. Auf A. v. Hovens Tod 4. 49. Auf Riegers Tod 51. Auf C. Weckerlins Tod 4. Brutus und Casar 265. Der Eroberer 21. 45. 198. Die Freundschaft 4. Fürstengruft 202. Gang nach dem Eifenhammer 274 Das Geheimnis 33. Die Götter Griechenlands 53. Grab Eberhard der Greiner Heftors Abschied 265. Konfirmationsgedicht 30. 66. 193. Kraniche des Jbykus 33. 274. Die Schlacht 345. Taucher 274. Ritter Toggenburg 274. Totenklage 274.

Worte des Glaubens 236. Worte des Wahns 236. Geisterseher 78. Horen 27. 28. 53. 59. 301. Iphigenie 140. Jungfrau von Orleans 186. 218. Kabale und Liebe 25. 301. 323. Ralender 328. Konradin 22. Maria Stuart 218. Moses 196. Miusenalmanach 32, 59, 218. Parafit 218. Räuber 20, 21, 25, 50, 53, 73. 111. 152 f. 154. 155. 188. 189. 190, 201 f. 206, 207, 208 f. 265. 300. 312. 323. 331. 347. 348. Rede über die Freundschaft 12. Rede: Gehört allzuviel Güte ... zur Tugend? 204. Rede von den Folgen der Tu= gend 204. 318 Rezension von Matthissons Ge= dichten 28. Selbstschilderung 199. Stammbucheinträge 12. 68. 201. 296. Student von Nassau 29. 197. 348. Tell 183. 312. Thalia 53. 96. 141. 155. 157. 225. 226. 320. 323. 340. Theosophie des Julius 225. Verbrecher aus verlorner Ehre 96. 110. (122.) Versuch über den Zusammenhang\_u. f. w. 204. Virgil-Ubersetzung 26. 123. Wallenstein 26. 27. 53. 208. 218. 274.

Triumph der Hölle 202.

Wirtembergisches Repertorium 18. 51. 111. 149. 153. 189. 201. 215. 306 f. 319. 324, 338. 343. Schiller — Familie:

Bater 8, 10, 11, 12, 29 f. 40, 41. 59. 66. 73 f. 85. 157. 158. 192 ff. 225, 285, 289, 292, 294, 336. 339.

Mutter 8. 10. 29 f. 41. 51, 52. 59. 74. 157. 161. 192 ff. 282. 285. 291. 339.

Geschwister:

Christophine 1. 2. 8. 38. 43.

80, 157, 158, 191, 193, 304, 344. Luise 10. 40. 80. 96. 193. 291. Maria Charlotte 10. Beata Friederike 73. Christiane (Nanette) 10. 29. 52. 73. 80. 289. 292. Gattin 3. 4. 25. 32. 52. 56. 58. 59. 60. 85. 86. 140. 191. 245. 257 f. 304. 333. 341. 342 ff. 346. Sohn Karl 28. 56 f. 58. 304. Der Vetter Johann Friedrich

#### H

Malen 138. Abbt, Thom. 100. Abeille 264. Abel, Jak. Friedrich 2. 16. 23. 32. 34. 36. 45. 50. 55. 92. 93. 95 ff. 126. 131. 132. 133. 142. 157. 171. 188, 189, 196, 209, 219, 225, 237, 284. 297, 325, 329, 330, 331, 339, 345. Abel, Julius 345. Abel, Konr. Ludw. 96. 98. Abel, Konradin 96. 98. 117 f. 346.Abel, Ludwig 96. 98. Abriot, Architett 266. Addison 50 Adelberg 23. Aders 345. Alexander I. von Rußland 234. Alfieri 186. 205. Allenjoie 169 Alpirsbach 340. Alfen, Infel 186. Am Rhein. Dr. 207. Andrea, Familie des Dr. A. 18. 266 ff. 295. Andreä, Joh. Bal. 189. 307. Andreä, Luife 18. 267 ff. 295. Andreä, Wilhelmine (Minna) 18. 267. Anhausen a. d. Brenz 132. Ansbach 22. 61. 187. 307. d'Argent, Rupferstecher 314. Arioft 62. 193. Armbrufter, Mich. 22. 324 f. Alsperg 50. 57. 59. (Siehe auch Hohenasperg.)

Atel 3. 68, 91, 110, 150, 189, 218. 296. 305. 306 ff. Augé 72. Augsburg 247. 301. 320. Augustenburg, Prinz 5. 27. 59. Autenrieth, Ferd. 109. 283.

224.

## B

Bach, A. Ph. E. 300. Bächler 58. Baden=Baden 322. Baggesen 36. Bailing 331. Balingen 17. 225. Bardili, J. Ph. 99. Bärensee bei Stuttgart 314. Basedow 87. Bafel 317. Batavia 335. Batteur 100. Bat 3. 91. 112. 325 f. 353. Bauer, Figurist 252. Bauerbach 3. 22. 158. 298. 331. 334. 336. Baumann, Hoffaplan 269. Baumann, Katharine 158. 270. Baur, C. 3. 124. Banha 267. Banreuth 316. Bebenhausen 17. 121. 124. Becker 219. Benda, G. 280. Benningen 85. Berckheim, v. 322. Bergzabern 186 f. Berkheimer Hof 243.

Berlin 24. 78. 245. 248. Bernadotte 182. Bernerdin, v., Schwester der Franzista 341. Bernstorff, A. D. u. G., Gr. 48. 69. Bertsch, J. Ch. 264. Besangon 317. Beulwit, v., f. Wolzogen. Beurlin, Fr. 69. Beutal 218. Beza 197. Bialofosz 78. 80. Bibel 195. Biberach 84. 120. 328. Bietigheim 289. Bilfinger, G. B. 105. 122. Bilfinger, Wend. 92. Birch-Pfeiffer 339. Bischoff, Apotheker 51. Bissingen, Gr. 163. 165. Blamont 144. 315. Blaubeuren 17, 121, 124, 125. Bleibel 143. Blifers 16. Boas 19. 191. 324. 337. 344. 345. 349.Böblingen 314 f. Boerhave 49. Boie 72 Boigeol 3. 83. 91 f. 204. 211. 296. 315. 317 f Böt, A. F. 102. 105. 106. 119. 120. Bonn 312 Bonnet 100. Bönnigheim 42. Bonz 331 Bopfer 253. Bordeaux 23. Boroni 264. Boßler 272. Bouterwet 280. Bouthenot 329. 330. Bouwinghausen, v. 125. Bonons 96. Brahms 279. Brandt-Scharffenstein 146. Breitkopf u. Härtel 266. 272. 281. Breitschwert, v. 1. 326. Brendel 203. 285. Bretignen 218. Brener 295. Brodhag 188. Brown, Med. 57 f.

Bruchfal 322.

Bruckmann, P. 165. Bühler, Fr. v. 69. Bürger 26. 53. 140. 219. 273. 280. Burte 234. Burkhardt, F. L. H. 252.

## Œ

Calm 288, 331. Camerer, General 170. Camerer, Reft. 353. Cannitatt 8. 63 ff. 74 f. 136. 138. 193.Canova 256. 259. Castelnau, de 335 Cervantes 201. 235. Censon 341. Chaux de Fonds 331. Christmann 83 f. 350. Christoph v. Württemberg, H. 307. Cicero 131. Clairegoutte 146. Clemm, R. M. 124. Cleß, D. Fr. 15. Clossius 283. Colombo 341. Consbruch, Prof. 104. 284 f. 286. 295.Conz, J. Ph. 10. 16. Conz, Karl 343. Conz. R. Th. 16 ff. 110, 140, 141. 147. 192. 193. 266, 267, 333, 342. 343. 346 348. Cotta, J. F. 28. 32. 53. 79. 93. 110. 141. 147. 190. 206. 210. 211. 212, 218, 219, 221, 274, 275, 276. 305. 312. 348. 349. Cotta, Kanzleibuchdrucker 40. 43. Cowlen 197 Cramer, Dichter 197. Cramer, Prof. 347. Crebillon 203. Cullen, Med. 49. 57. Cuvier 108. 145. Czerny, R. 302.

#### D

Dalberg, K. v. 58. 154. 202. 248. 266.
Dannecter 5. 48. 53. 61. 90. 91. 143. 150. 156. 176 ff. 219. 223. 229. **251** ff. 273. 278. 292. 307. 309. 312. 313. 314.

Dannemarie 315. Darmstadt 188. David d'Angers 256. Deinach f. Teinach. Denkendorf 16 f. 97. 121. 142. Dettingen am Albuch 127. Diefenbach O.A. Maulbronn 322. Dieter, C. 2. 264. Domenichino 229. Don Quirote 201. 235. Döring 11. 26. Dorpat 60. Dresden 24. 86. 311. Drück, A. J. 123. Druck, Ernst 346. Drück, Fr. 26. 92. 101. 104. 116. 123 ff. 192. 210. 297. 346. 348. 351. Dürrmenz 12. Düffeldorf 321. Duttenhofer, C. A. Fr. 3. 66 f. 296. 327 f. Duttenhofer, Rupferstecher 314.

## Œ

Cherhard, J. A. 50. 208. Gberhard Ludwig, Herzog von Württemberg 40. Ebersbach 96. Ebingen 120. Edermann 345. Chingen 308. Gichner, J. F. 252. Eisenach 322. Eisenberg, F. Ph. 92. Eisenlohr, J. U. 225. Eisleben 291. Ellwangen 326. 336. Clfäßer, Erpeditionsrat 354. Clfäßer, Jakob. Friederike 214. Clfäßer, Bräz. 41. Clfäßer, Prof. 104. 248. 295. Glwert, Jmm. 3. 42. 47. 63 ff. 91 f. 143. 191. 193. 205. 215. 285, 286, 287, 289, 293, 295, 296, 306. 338. Elwert, Familie 12. 63. 72. 73. 76. 206. Engel, J. J. 50. Eningen 115. Enzweihingen 246.

Erdmannhausen 41.

Erhard 331.
Erf 349.
Erlangen 62. 297.
Ernft d. Fr. v. Gotha 307.
Efchenau 165.
Efchenburg 37.
Eflingen 83. 317.
Eugen, Prinz v. Württemberg 187.

## 3

Faber 353. Federer 331. Fellbach 293. Fellenberg, v. 349. Ferdinand, Erzh. v. Ofterr. 61. Ferguson 110. 200. 225. Ferriet, de 329. Feuchtwangen 325. Feuerlein 322. Fichard 25. Richte 27. 59. Fielit 352. Fischer, Herm. 223. 348. Fischer, Kuno 345. Fischer, R. Fr. H. 311. 332. Flatt, C. Ch. 117. 119. Flattich 95. 307. Flemming, F. 349. Forster, G. 248. Fournes 349. Franck, F. 351. Frank, L. Fr. 90. Frankfurt 78. 99. 188. Franklin 144. 258. Franz, Kaifer 163. Franziska, Herzogin 12. 61. 79. 88. 104. 125. 128. 227. 237. 288. 335. 341. Freiburg i. B. 282. 325. Freimaurer 226. Freudenthal 267. Frickhinger 344. Friderich, Stukk. 69. 252. 313. Friedländer 279 f. 345. 349. Friedrich der Große 78. 90. 129. 144. 248. Friedrich, Herz., Kurf., König von Württemberg 61, 128, 133, 135. 136. 163. 164. 167. 240 f. 250.

262. 263. 272. 277. 314. 318. 326.

Friedrich Gugen, Herzog von Württemberg 145. 157. 212.

336.

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen 78. 234. Frischlin, N. 23. Frommann, F. W. 229. Fuchs 116. Kulda 307.

## (F)

Gaildorf 290. Gaisburg 74. 337. Gall 305. Gansingen 263. Gärtner, R. F. 109. Garve 50. 62. 105. 106. 184. 200. Gastard 331. Gaftpar 335. Gaupp, G. F. 328. Gaupp, J. H. 69. 92. **328** f. 353. Gaupp, Major 329. Gebel f. Göbel. Gegel 69. 91. 315. 322 ff. 353. Beislingen 245. 246 f. 293. Gellert 45. 296. Gemmingen, v. 321. Genf 317. Georg I., Kurf., König von England 312. Georgii, Cb. 113. 133 f. 135 f. 140. 223. 241. 256. 346. Georgii, v. Georgenau 352. 354. Gerbert, Abt 102. Gerlingen 292. Gernsbach 142. Gerstenberg 53, 110, 196, 265. Gegner 45. 99. Glak 161. Gleichen, v. 257. Gleim 45. 84. 280. Gmelin 288. Smünd 8 f. 39. Göbel 323. Gochsheim 290. Göckingk 334. Gödeke 151. 342 ff. Goldsmith 45. Somaringen 41. Göppingen 164. Göriz, L. F. 25. Göriz, Präz. 354. Göschen 25. 30. Goke 284. Goethe 4. 28, 32, 38, 46, 48, 50, 53. 57. 59. 67. 68, 69. 70. 84.

89. 108. 110. 126. 143. 149. 155. 183. 185. 186. 196. 201. 202. 205. 208. 209. 214. 255, 265. 273, 274. 275, 276, 277, 292, 296, 313, 327. 345. 346. Göttingen 22. 60. 114. 116. 133. 143, 190, 203, 336, Gradmann, J. J. 121. 219. 336. 345. 352. Grammont 91, 289, 291, 293, 296. 315. 329 ff. Grandison 126. Gräter 211. 219. Graubünden 207. Grävenik, v. 41. Griesbach 25. 257. Grimm, Sefr. 199. 292. Groß 3. Grotius 26. 100. 197. Brub, Chr. W. 10. 91 f. 296. 298. 315. **318** ff. Gruber, J. F. 19. Grüneisen, K. Ch. H. 219. 223. 256. Gualtieri 80. Suibal 80. 142. 252. 253, 311. 312. Gültlingen 13. Güntter, D. 344. Günzburg 263.

# B

Hadlaub 280. Hagedorn 45. Hahn, Ph. M. 307. Hahn in Ludwigsburg 40. Haller, A. v. 30. 203. 284. 307. 339. Haller, Schauspieler 297. 331 f. Hamann 240. Hamburg 24. 300. Händel 302. Hänlein 62. Hardegg, Fam. 95. Hardenberg, Fürst 307. Harold 189. Harper 251. 311. 312. Harteneck 40. 65. Hartmann, Aug. 223. 242. 256. hartmann, Friedrich 109. Hartmann, Gottl. Dav. 126. 266. Hartmann, Joh. Georg 115. Hartmann, Wilhelm 109. Harttmann, R. Fr. 89. 106. 332. 345.Safe, R. 260.

Sauber, G. 345. Hauff, &. 349. 350. 354. Hauff, W. 38. 95. 281. Haug, Balthafar 17. 20. 21. 45. 46. 67 f. 84. 102. 126. 190. 198. 204, 208, 214, 216, 245, 333, 353, Haug, Friedrich 5. 31. 46. 55. 68. 91. 111. 143. 149. 178 f. 180. 187. 212. 214 ff. 256. 273. 277 f. 280. 332, 338, 349, 350, Sausen a. d. Würm 12. Debfacter, Ph. H. D. 124. Heermann, C. D. A. 121. Segel 95. 107. 115. 119. 346. Begelmaier, T. G. 125. Hegner 185. Seidelberg 78. 116. 247. Beideloff, R. A. 312 ff. Beideloff, Bitt. 91. 150. 253. 296. 305. 307. **312** ff. 333. 352. Heidenheim 14. 138. Seilbronn 8. 31. 52. 79. 163. 164f. 169. 176 f. 230. 247. 321. 337. Heimbronnerhof 328. Beinrich IV. von Frankreich 183. Heinrich, Berzog von Württem-berg 157. 176. Beinse 248. Heinzmann 339. Bellen, v. d. 348. Benriette, Berzogin von Bürttemberg 227. Hentges 165. Berbrechtingen 13, 15. 342. Herda, v. 234. Berder 24. 50. 62. 100. 123. 205. Sericourt 144. 317. Hermann, D. F. 352. Hermes 126. Herpberg, v. 248 f. Herwig 11. Setsch 3. 91. 95. 150. 176 f. 229. 243, 253, 296, 305, 306, 307, **310** ff. Heuchlingen 13. Heutingsheim 55. 84. Henden, v. 8. Henne 123. Hillern, v. 339. Himmel, F. H. 349. Hippotrates 201. 203. Hirsch 344. Sochfirch 263. Hochstetter, J. H. 99. 116. 132. 134. 225.

Hofacker, R. Ch. 119. 122. Hofer, S. B. 299. Hoffmann, Fam. 95. Hoffmann, K. G. 102. 104. 116. 136. Hoffmann, Stuff. 313. Hofmann, Med. 57. Sohenacker 146. Hohenasperg 46. 50. 51. 155. 157. 244 ff. 273. 334. 339. 349. Sohenheim 104. 128. 207. 252. 307. 312. 314. 325. 330. Hohenlohe-Rirchberg, Fürst 78.122. Hohenstaufen 9. 18. 22. 39. Hohentwiel 269. Õölber, A. 344. Õölber, Fam. 293. Õölber, Ph. A. 69. 91. 286. **292** ff. 295. 296. Hölder, Rentamtmann 352. Hölderlin 86. Sölty 33, 37, 45, 126. Hölzel 291. 301. Some 100. Somer 34. 53. 140. 185. 155. Honold, Braz. 41. 65. Šopf, J. Fr. 16. Šopf, J. R. 63. Šopf, Ph. H. 110. 115. 116. Hopfengärtner, Ph. F. 109. Horaz 64. 193. Horburg 144. Hornung 263. Horn, E. 342. 344. 349. Hößner 13. Hoven, Aug. v. 4. 42. 44 f. 49. 294. 323. Soven, Chr. D. v. 42 ff. 49. 51. 161. Hoven, Friedr. v. 3. 4. 28. 33. 42 ff. 84. 91 f. 112. 143. 144. 187. 196. 199. 216. 217. 218. 253. 282. 285. 286. 289. 293. 295. 296. 298. 313. 330. 342. 343. 346. 350. 351. Soven, Henriette v. 51. 58. 61. 62. 85. 86. 333. Huber, Ferd. u. Therese 60. 138. 175. 186. 221. 248. 318 f. 345. 349. 353. Hufeland 59. 60. Hügel, Joh Andr. v. 158. 334. Humboldt, A. v. 231. Hundersingen, D.A. Münsingen 14. Hürben 15.

Sutten, J. S. 124.

I

Facobi, Art 47. 68. 69. 91 f. 111.
218. 286. 290 ff. 293. 295. 296.
330. 340. 352.
Facobi, F. G. 126.
Făger, G. T. 104.
Făger, T. W. 97.
Fahn, Prof. 41. 44. 64. 66. 105.
124. 125. 192. 285. 329.
Fava 341.
Fan Paul 220 f.
Febenhaufen 229.
Fetter, F. M. 175.
Fena 5. 8. 19. 24 ff. 52. 59. 60.
74. 76. 84. 112. 245. 302 f.
Fenifch, v. 27. 63.
Ferome, König 178.
Ffland 248. 333.
Fffland 248. 333.
Fffland 248. 333.
Fffland 248. 333.
Fffland 248. 345.
Ffland 248. 363.
Fffland 248.
Fffland 248. 363.
Fffland 248.
Fffland 2

K Raltenwesten 285. Rämpf, F. W. 176. Rant 5. 24. 25. 28. 30. 107. 119. 192. 235. 237. 238. Rapf, M. F. J. 20. 77. 85. 91. 153, 253, 313, **333** ff. 354. Kapff, Arzt 330. Kapff, Auguste 15. Kapff, J. M. 10. 38. 158. Kapff, Ph. D. 99. Kapff, S. G. 32. Kapff, S. J. 10. Kapland 290. 334 f. 341. Karl Alexander, Herzog von Württemberg 97. Karl Alexander, Markgraf von Ansbach 307. Rarl August, Herzog v. Weimar 278. Karl der Große 307. Karl Eugen, Herzog von Württemberg 2. 7. 41. 43 ff. 54 f. 63. 73.

79. 81. 87 ff. 100. 102 ff. 124 f.

127 ff. 130. 133. 145. 154. 200. 204. 206. 207. 215. 224. 226. 247. 251 f. 264. 268 f. 285 ff. 299. 312. 314. 322. 324. 330. 334. Karl Friedrich, Großherzog von Weimar 278. Karlsruhe 322. Raffel 24. 178. Kästner 223. 336. Katharina I., Kaiserin von Ruß= land 128. Katharina II., Kaiserin von Ruß= land 129. Katharina, Königin von Württem= berg 316. Katharina, Prinzessin von Würt-temberg 316. Rauffmann, J. 264. Rausler, Chr. Fr. 3. 68. 91. 116. 296. **335** f. Kauzmann 321. Reller, Gottfr. 280. Reller, N. N. 309. 333. Kempf, K. 176. 187. Kepler 236. 307. Rerner, Just. 33 f. 35. 36. 41. 95. 219. 340. 343. 352. Kerner, Sim. 69. Riel 327. Rielmann, Ch. F. 101. Kielmener, K. Fr. 108. 231. 283. Kimmich, G. H. 252. Kinskn, Gr. 103. Rirchahorn 146. Kirchberg a. d. Murr 224. Rirchheim u. Teck 61. 158 f. 227 ff. Klaiber, J. 107. Klein, A. v. 248. 332. Klein, Chr. 284 f. 286. 330. Kleinglattbach 31. Aleist 37. 45. 46. 99. 126. 144. Klemm, A. 352. Rlett 164. Rlopstock 16. 17. 18. 20. 21. 24. 33. 37. 45. 110. 126. 143. 156. 195. 197. 198. 199. 204. 217. 265. 297. 306. 307. 337. Klüpfel 354. Anapp, Def. 352. Anecht, J. H. 84. Knecht, Oberst 335. Anittlingen 321. 340. Roblenz 318. Rodweiß 192.

Rolb, Friederike 258. Kölle, Ch. F. K. 36. Köln 226. 318. 319. 321. König, G. F. J. 126. Königsberg 186. Konstanz 325. Ropenhagen 186. Kornacher 8. 164. Körner 4. 31. 55. 61. 86. 93. 110. 144. 147. 191. 245. 301. 305. 309. 311. 318. 342 ff. Koseriz 336. Röftlin, Diak. 121. Köftlin, Med. 69. Krauß, R. 347. 350. 354. Krauß-Hettenbach 354. Kronenbitter 207. Rübel, R. 345. Künzel 337. Kunzen 279. Rurz, Herm. 191.

## I

Lachner, F. 302. Landshoff, L. 279. 351. Lang, K. 219. Lang, W. 342 f. Langbein 84. Lannes 138. La Roche, Sophie 83. 126. Laufenburg 263. Lauffen a. N. 284. Lautern, D.A. Blaubeuren 13. Lavater 48. 209. 230. 325. Lebret, F. F. 101. 117. 210. Lebret, K. F. 210. Lederer, Prälat 97. Leger 293. Leibheimer 247. Leibniz 30. 105. 307. Leipzig 3. 30. 155. Leisewit 196 f. Leitzmann 84. Le Jeune 252. 253. Lempp, Alb. 91. 109. 110. 143. 145. 157. 159. 160. 163. 166. 168. 170. 171. 174. 175. 179. 184. 224 ff. 256. 350. Lenckner 353. Leonberg 282. Leopold II., Kaiser 272. Leffing 29. 100. 185. 196. 223. Leuchsenring 153.

Liebenstein 73. Liesching, Familie 289. Liesching, Med. 47. 66 f. 68. 73. 81. 91 f. 286. **289** f. 291. 293. 295. 296. 330. Liesching, Rechtsanwalt 352. Linz a. D. 162. 179. 181. 262. Lith, von der 187. Lobstein 69. Lohnsfeld i. d. Pfalz 306. London 226. Longfellow 258. Lorch 7 ff. 17 f. 38 f. Lörrach 328. Löwe, L. 279 f. Lucanus 26. Ludwig (Louis), Herzog von Württemberg 227. Ludwig Eugen, Herzog von Würt= temberg 54 f. 84, 158, 159, 211. 215 f. 254. Ludwig XIV., König 128. Ludwigsburg 4. 8. 11. 24. 27 f. 31. 33. 40 ff. 88. 124. 136. 143. 192 ff. 214. 215 ff. 263. 264. 293. 306, 324, 331, 337, 343, Lustnau 267. 340. Euther 195. 307.

### M

Mader, J. 55. Magenau, K. 14. 342. Magirus 354. Magstadt 214. Maintenon 128. 129. Mainz 226. 245. 248. 312. 318. Malter, Mus. 264. Malkahn, v. 324. Mandelsloh, v. 48. 109. 137. 326. Mannert 249. Mannheim 22. 47. 83. 85. 112 f. 154 f. 179. 188 f. 190. 207 f. 226. 246. 247. 265. 268 ff. 291. 300 f. 320. 325. 331. 336. 340. Mäntler 188. Marbach 86. 123. 146. 192. 224. 352. 353. 354. Marburg 270. Maria Feodorowna f. Paul. Marschall, v. 338. Martini 284. Martius, v. 108.

Massenbach, Chr. v. 48. 76 ff. 91. 92. 143. 297. Masson 3. 91. 150. 315 f. 331. Mastiaux, v. 321. Matthiffon 28. 32. 33, 37. 53. 223. 230. 273. Maulbronn 98. 121, 142. 340. Maximilian Joseph v. Bayern 60. Mayer, August 170. Mayer, Christoph Friedr. 79. 165. 170. Mayer, Karl 140. 162. 165. 174. 185. 343. 347. Mayer, Tobias 122. 192. Mebold, B. 16. Meiners 116. Meiningen 340. Meister, &. 190. Meißen 86. Melanchthon 307. Melissino 316. Mendelssohn, Mos. 50. 105. Merklin (Märklin) 331. Mertens 247. Megingen 115. Mehler, Buchhändler 77. 115. 307. Meyer in Mömpelgard 169. Mezler 322. Mezouls 323. Michaelis 126. Michel Angelo 203. Mieg, Kirchenrat 116. Miller, F. G. A. 85 f. 297. Miller, F. Mart. 126. 143. 209. Miller, Morih 85. Mindelheim 333. Minor 354. Mohl, Fam. 95. Mohl, Rob. 210. Moll 108. Molt 10. Mömpelgard 144 ff. 218. 316. 317. 329 ff. 347. Mönnich 344. Montesquieu 171. Montmartin 96. 322. Montpellier 323. Montperny, Gr. 179. Moreau 181. Morgenblatt 35. 190 f. 211, 220. 221 f. 324. 347. 349. Möricte, Mörite 41. 51. Morstatt 284 f.

Moser, Ferd. 10. 11 ff. 342.

Moser, J. J. 12. Moser, Nane 13. Moser, Ph. H. 12. Moser, Ph. U. 10 ff. Mozart 182. 272. 280. Müller, Ernst 347 ff. Müller, Fr. (Maser Müller) 209. Müller, Facker 306. Münden 247. 301. 320. 322. 339. Münden 247. 301. 320. 322. 339. Münden 290. Murr, v. 249. Murrhard 146. Mutscheler, M. L. E. 227.

### D

Manen 329.

Napoleon I. 138. 161. 181. 213. 233. 250, Mast, Jak. 26. 32. 92. 126. 140 ff. Mast, Joh. 141 f. Neckarweihingen 40. 64. 65. Meckarwestheim 285. Reiße 161. Neger, v. 341. Meuffer, R. A. 169. Meuffer, & 32, 219. 274. Meurath, v. 256. Newton 236. 307. Micolai, Fr. 43. Miedernau 243. Riederstotzingen 214. Mies 148 Niethammer, 3. 25. Nimes 335. Nördlingen 62 f. Mormann, Bh. Ch. F. v. 47. 77. 80. 345. Notter 331. Nürnberg 61. 62. 146. 248 f. Mürtingen 289.

### B

Oberammergau 339. Oberenfingen 127. 327. Obereklingen 322. Obermeyer 325. Oberndorf a. N. 164. Obrecht 126. Ochsenhausen 336. Offterdinger, Ph. A. 116. Oggersheim 290. Ohlenschläger 258. Oluhausen, v. 64. Omler 11. 351. Orth 91. 337. Oschelbronn 41. Osiander, Joh. 122. Osiander, Med. 69. Osiander, Med. 69. Osian 46 47. 189. 202. 247. 265. Otinger, C. G. 125. Otway 205. Ovid 64. 193.

## D

Pahl, J. G. 249 f Palm, Chr. H. Frhr. v. 132. 172. Panzer 249. Paris 80, 186, 253, 313, 323, 328 f. Barrot 60. 83. 109. Paul, Großfürft, Kaifer 102. 128. 129 267. 300. 331. Paulus, Ed. 9. Baulus, H. E. G. 60. 114. Pauly, A. F. 85. Paner 17. Pelzer, v. 321. Pestalozzi 349. Peter, Bar 128. Petersburg 60, 336, 352, Ketersen, Ab. 347. Petersen, Jul 347. 348. 350. Petersen, W. 19. 45. 46. 55. 64. 65 f. 67. 72. 81. 91. 110. 111. 116. 117. 143. 147. 149. 186 ff. 217. 219. 220. 273. 297. 307. 318. 334. 342. 347. Pfaff, Ch. S. 109. 327. 338. Pfaff, J. F. 109. Pfeiffer, B. 351. 352. 353. Pfeiffer, Ferd. Fr. 68. 91. 337 ff. 354. Pfeifflin 3. 66 f. 143. Pfleiderer, Imm. 34. 121. Pfullingen 338. Phull, v. 48. Vichler, J. B. 124. Placidus-Petersen 210. Planck, E. 37. Planck, G. J. 116. 133. Platner 50. 106. Plieningen 267. Plieninger, A. 351.

Blieninger, Jur. 288.
Plieninger, Med. 3. 47. 73. 91 f.
285 ff. 291. 292. 293. 295. 297.
330.
Plieninger, Theol. 288 (2).
Plochingen 141. 142.
Ploucquet, G. 23. 99. 103. 105.
106. 114. 117. 118.
Plutarch 123. 155. 171. 200. 201.
Poietevin 323.
Poli 264.
Pope 197.
Portig 6. 342.
Potädam 77 f. 263.
Pregizer, Ch. G. 100.
Prenzlan 78.
Properz 23.

### D

Quinctilian 29.

## R

Rall, Wirt 354. Rapp, §. S. 28. 219. 223. 254. 255. 258. 310. 314. Rappold 284. Rappoltsweiler 146. Raftatt 135. Rau, Friederike 132. Rauch 256. Ravensburg 120. Rechberg 18. Regensburg 320 ff. 325, 326, 353. Reichardt, J. F. 218. 279. Reichenbach, Fam. 40. 80. Reichenbach, Karl 83. Reichenbach, Ludovike, f. Sima= nowit. Reichenbach, Ludwig 3. 87 ff. 91 f. 117. 187. 188. 210. 218. 297. Reichenbach, Mathilde 345. Reichenbach, Wilhelm 83. Reiffentaler 334. Reims 169. Reinbeck 223. Reinhard, F. W. 235. Reinhard, K. Fr. 16 ff. 21. 23. 38. 266. 342. Reinhard von Göttingen 219. Reinhard, Wilh., Med. 69. 91 f. 218. 286. 287. 293. Reinhold 24.

Reinwald 51, 191, 192, 193, 277. Renfert, J. Ph. 252. Renz, J. S. 225. Reuchlin, J. 224. Reuß, Ch. G. 129. 286. Reuß, Fam. 95. 291. Reuß, J. Fr. 100. Reutlingen 23. 122. 190. Rheineck, Mus. 279. Riedel 100. Rieger, F. B. 121. Rieger, General 50. Ringler 334. Rift 14. 344. Rochow, v. 14. Röderer 69. Rom 253. 254, 255, 309, 313. Roos, Med. 282. 351. Rösch, J. F. 142. 346. Rosenberg, v. 8. 164. 169. Röfer 69. Roßleben 1. Roth, Friedr. 346. Roth, K. L. 131. 139. 346. Rothenburg o. T. 320. Rottect 62. Rottenburg a. N. 326. Rouffeau 50. 87. 143. 185. 186. 201. 306. 324. Rour 347. Rübsam 353. Rückert, Friedr. 221. Rümelin, J. B. 128.

#### 45

Saarbrücken 247. 289. Sachsen-Weimar. Karl Friedr. Großherzog 278. (S. auch Karl August.) Sachsenflur 263. Salis 33. 273. Sallust 20. Samarang 341. Sandmayer 269. Sankt Beter im Schwarzwald 176. Schäffer 326 Schall, J. K. F. 124. Schanzenbach 10. 343 f. 347. 350. Scharffenstein, Georg 1. 8. 45. 48. 91. 94 f. 143. **144** ff. 225. 226. 227 ff. 256. 260 ff. 308. 315 ff. 320. 323. 331. 333. 334. 340. 342. 345, 347,

Scharffenstein, weitere 146. Schaul 264. Schauroth, v. 306. 353. 354. Scheffauer 91. 252. 253. 297. 305. 307. 309 f. Scheidle 66 f. 143. 334. Scheinemann 10. 38. 123. Scheler, J. G. Chr. v. 169. Schelling, F. 60. 107. 119. 204. 229. 349. Schelling, Karl 61. Schick, G. 177 f. 183. 261. Schimmelmann, Graf 305. Schlegel 26. Schleswig-Holftein-Augustenburg, Fr. Chr. Prinz von 4 f. 27. 53. 305 Schlieffen, v. 194. Schloßberger 342 ff. Schlotterbeck, Ch. D. 91, 253, 297. 305. 313. **314** f. Schlotterbeck, J. F. 332. Schlözer 205. Schmalkalden 76. Schmid, Prälat 14. 166 f. 170. 228. Schmid, Stadtschreiber 16. 114. 117. Schmid, Syndifus 16. 114. 117. Schmidgall 341. Schmidlin, J. Fr. 48. Schmidt von Friedberg 274. Schmoller, G. Ch. F. 343. Schneider, Oberftleutnant 353. Schnell 326. Schnurrer, K. F. 22.
Schoder, F. J. 126.
Schoder, G. 220.
Schöll, Pjarrer 34.
Schön, Th. 354. Schönfeld, v. 287. Schönthal 34. 76. 95. 121. 122. Schöpflin 314. Schorndorf 8. 16. 80. 114. 115. 117. 123. 263. 332. Schott, A. S. 120 Schott, J. &b. 48. Schott, S. &. 99. 101. 104. 210. Schröder, E. 347. Schroll 289. Schubart, Chr. D. 18. 43. 46, 50. 51. 87. 104. 155. 158. 185. 202. 204. 209. 219. 222. 223. 244 ff. 269. 273. 279. 334. 347. 349. 354. Schubart, Julie 158. 247. 334.

Schubart, Ludwig 46. 91. 143. 244 ff. 272, 297. Schubert, Franz 273. 279 f. Schulpforta 1. Schulz, Muf. 279. Schwab, J. Ch. 101. 103. 104. 106. 126. 132. 216. 223. Schwab, Gust. 35. Schwahn 96. Schwan 47, 154, 155, 188, 248. 336. Schwarzenberg, Fürst 234. Schwegler, J. 264. Schweidnig 161. Schweinfurt 321. Schweizer, Fr. 82. Schwetzingen 208. Schwindrazheim, Prof. 41. Search 205. Seckendorff, v., Geh. Rat 115. 132. Seckendorff, Leo 220. Seeger, Intend. v. 69. 90. 101. 117, 126, 226, 268, 324, 330, 331, 334. 339. 351. Seele 183. Semler 100. Seneca 297. Seubert, J. F. 264. Seubert, L. 48. 69. 218. 297. 339 ff. 354. Seubert, Phys. 290. 340. Sevelingen, v. 280. Senffer, Dr. 165. Shaftesbury 106. Shafespeare 45. 46. 50. 62. 110. 143. 155. 186. 196. 205. 249. 331. Sicherer 164. Sickingen, F. v. 307. Sielmingen 128. Simanowitz-Reichenbach, L. 80 f. 345. Sindelfingen 12. Smolenst 287. Sofrates 238. Solitude 12. 31. 41. 59. 73. 83.

87 ff. 124. 207. 243. 264, 312.

Sonnenstein, v. 179. 181. 262.

Sonnenschein 251. 252.

Speidel, L. 268. 320. 337.

Sonnenwirtle 96.

Spazier 279.

Speidel, Pofth. 320. Speier 83 f. 188. 272. Spener 307. Spiegel, Peter 39. Spittler, L. T. 26, 116, 133, 190, 209. Sprenger, B. 98. Stadion, Graf 235. Stadlinger 352. 354. Staël, Mad. 170. 185. Stahl, Med. 49. Stain, v. 85. 157. Stälin, Ch. F. 345. Stäudlin, &. 17. 18. 47. 153. 190. 215. 219. 224. 245. 266. 267. 324.Stein=Streicher 301 ff. Stein, Fritz v. 342. Stein, v., Gefandter 248. Steinheim a. M. 224. Steinkopf, R. F. Al. 137. Stoa 171, 231. Stockmayer, Fam. 95. Stolberg, Gr. 280. Stoll, Lehrer 84. Stoll, Offiz. 143. 291. Storr, G. Ch. 119. Strähle 203. Straßburg 63. 69. 72. 282. 317. 331. Strauß 38. 41. 337. 350. Streicher, Andr. 189. 246. 290. 299 ff. 332. 336. 348. 352. Strobel 249. Struve 69. Stury 205. Stuttgart 5. 8. 18. 19. 27 f. 31. 40. 53. 55. 66. 81. 87 ff. 98. 113 ff. 126 ff. 134. 211. 214. 218. 221, 249, 251, 254, 258, 263, 267. 276. 279. 280. 282 f. 285. 305. 310. 327. 331. 335. 336. 350. Sulz a. N. 325. Sulzer 50. 100. Süskind, F. G. 231.

I

Täbingen 335. Tafinger, W. Ch. 116. Teinach 52. 330. 332. Teiffin, v. 132. Teuffel, W. S. 37. Thomafius 307. Thomfon 245.
Thorwaldfen 256.
Thorwaldfen 256.
Thorwaldfen 256.
Thorwaldfen &r. 47. 60.
Thurn und Tayis 320 f.
Tibull 23.
Tiec 37.
Tours 183.
Touffaint 144.
Tübingen 10. 13. 17. 19. 20. 21.
22. 23. 31. 33. 34. 35. 47. 55 f.
60. 69. 76. 89. 92. 99. 112 f.
114. 117. 118. 119 ff. 125 f. 142.
143. 144. 146. 219. 282 f. 293.
326. 331. 338. 340.
Tufer 205.
Tyrtäus 23.

## 11

Überkingen 165, 166 f.
Uhland, & 34, 36 37, 38, 185, 216, 219, 220, 240, 343, 348,
Uhland, Med. 69,
Ulm 8, 125, 136, 137, 138, 164, 165 ff. 179 f. 308,
Unteröwisheim 290,
Uradh 122, 290, 340,
Urfahr 162,
Uriot 128, 284,
Urlichs 344 ff.
Urfinus 45,
Uh 30, 45, 99, 156, 197,
Urfull, & F. E. v. 161, 165, 166, 170 ff. 175, 179 f. 181 ff. 349.

#### D

Vaihingen a. d. Enz 31. 34. 96. Varnhagen 35. 36. Veftier 80. Virgil 26. 64. 193. 195. Vifcher, C. E. 69. Vifcher, Fr. Th. 41. Vifcher, General 170. Vifcher, Luife 83. 154. 207. 267. 268. 333. 334. 354. Vollmer 345 ff. Voltaire 205. 338. Völter 14. 342. Volz, French 26. Volz, French 36. 221. 257. Volz, H. S. 6. 53. 126. 219.

# H

Wächter, Eb., der Maler 251. Wächter, R. Eb. 3. 48. 81. 92. Wacks, v. 337. Wagner, G. 353. Wagner, H. 142. 212. 346 ff. Wagner, Th. 260. Waiblingen 293. Waldenbuch 55. Waldhausen bei Tübingen 17. Walz, Apoth. 293. Wangenheim, v. 79. 121. 221. 241 f. 256. Wanner 192. Washington, G. 144. Weber, J. Ch. 264. Weber, Pfarrer 267 f. Becherlin, Chrn., Med. 4. 69. 91. 92. 286. 293. **294** ff. Weckherlin, Maler VIII. Weckherlin, Reg. Rat 117. Weckherlin, Stud. 34. Weigand 337. Weiler von Gernsbach 142. Weimar 8. 24. 33. 60. 78. 257. 273. 278. 302. 304. 313. 352. Weinsberg 289. Weiß, Igfr. 69. Weißensee, Propft 97. Weißer, Fr. 220. Welden, L. J. A. G. v. 165. Weltrich 93. 147. 151. 190. 191. 245. 337. 343 ff. Welzheim 23. Werkmeister 5. 119. Werlit 331. Werthes 116. Wiesand 26, 45, 110, 126, 190, 196, 208 f. 248, Wien 163, 179, 182, 301 ff. 324. 325. Wild, Ch. F. 124 f. Wildbad 38. Wilhelm, Kronprinz, König von Württemberg 139. 167. 241 ff. 258. 346. Willing 349. Winkelmann, v. 91. 340 f. Winnenden 146. Winnweiler 306. Winter, Oberpräz. 41. 64. 66. 194. Wintterlin, A. 255. 256. 260. 309. 311. 345. 350.

Winzerhausen 46. Wippingen 13. 342. Wittich, Pfarrer 14. Wittleder 96. Wittmann, H. 268. 320. 337. 343 ff. Wolf, Hugo 279. Wolff, Chrn. 105. Wolff, K. F. 335. Wolff, Oberst 170. Wolfschlugen 263. Wolfsteel, v. 117 f. 335. Woltmann 26. Wolzogen, Henriette v. 83. 86. 112. 158. 305. 325. 331. 334. 340. Wolzogen, Karoline v. 3. 5. 38. 43. 74. 245. 254. 260. 276. 342. 350. 351. **Bolzogen, v., Brüder** 48, 85, 109, 255, 256, 260, 263, 278, 298 f. 340 f. 342. Wredow 207. Würdinger 354. Wurzbach 352. Würzburg 60 f. 62.

19

Yorif 126.

B

3achariä 99.
3ahn, K. F. 28. 274 f.
3avelstein 23. 42.
3ech, Rat 73.
3eller, Ev. 345.
3eller, Friedr. 165.
3eppelin, Gr. 277.
3iegler, Rollab. 13.
3illing 34. 43. 64.
3immermann, F. G. 205.
3unctato 345.
3umfteeg, Adolf VII.
3umfteeg, Rud. 48. 91. 143. 207.
216. 219. 263 ff. 292. 297. 346.
351.
3umfteeg, Rud., Enkel VII. 343.
3ürich 23. 29. 34. 76. 325.
3weibrücken 186.





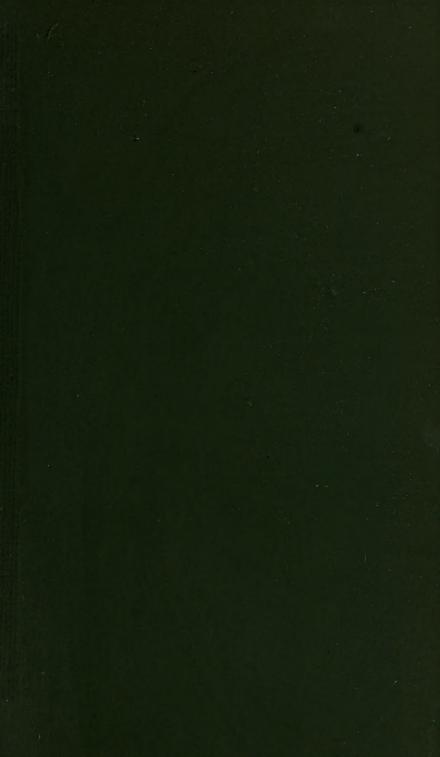

